

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

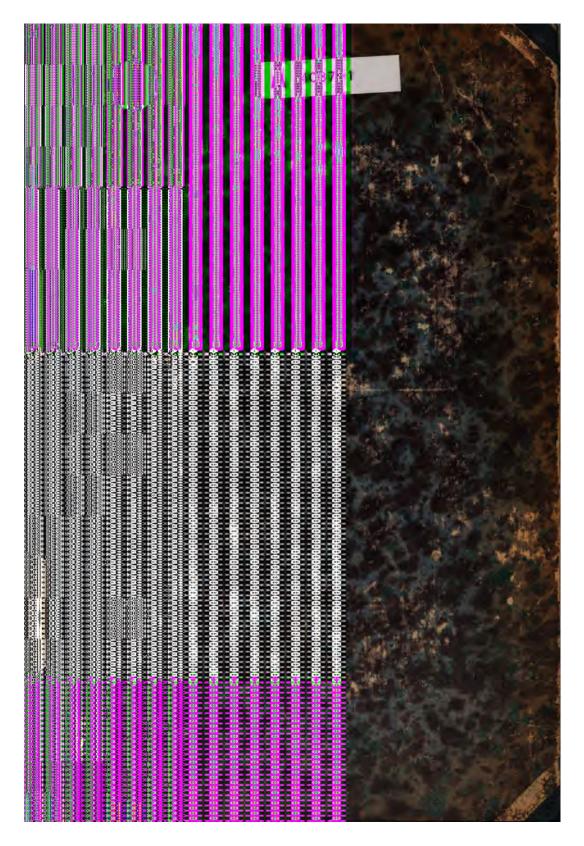



GR 242 .G87 J44



÷ in the second of the second AMMAMAMAMA TO THE TOTAL TO THE T

. .

# AND THE CONTROL OF TH XXXXXXXXXXXX ches

*y* . E.

# tubümlen k, ~

HINGON HINGON WOND WANTED TO THE STATE OF TH Dialen,

# ...... 

Dberlande,
in erzählt

Motto: Jebe Sage fagt nicht blos, fie befagt auch Etwas. Ferd. Bäßler.

## Meinem Vater Constantin Zecklin

unb

Den Freunden rätischen Bolkslebens

Alphons Flugi

von Apermont

Jerd. Fetter

Prof. Dr. Philol.

in Chur

Der Berfaffer.

Motto: Jebe Sage fagt nicht blos, fie befagt auch Etwas. Ferd. Bäßler.

## Meinem Vater Constantin Zecklin

unb

Den Freunden rätischen Bolkslebens

Alphons Flugi

von Afpermont

Ferd. Fetter

Prof. Dr. Philol.

in Chur

Der Berfaffer.

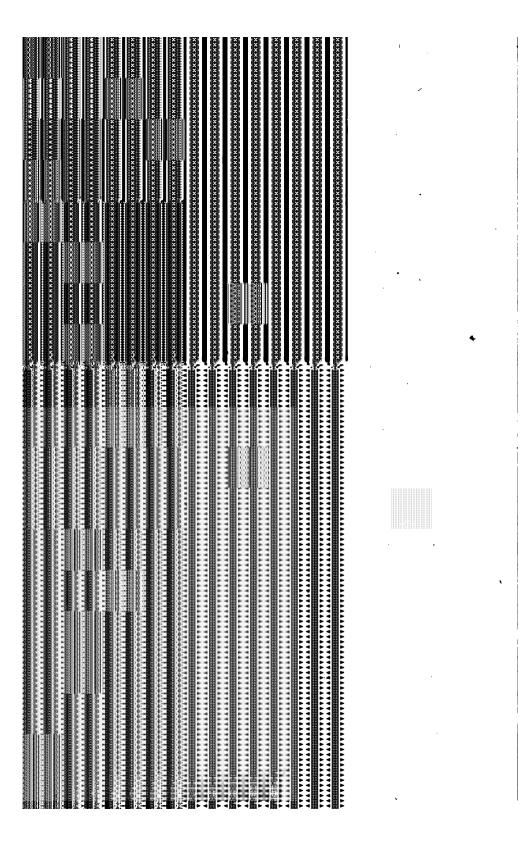

### Porwort.

Mit der Geschichte eines Landes läuft eine mehr oder minder lange Reihe von Sagen und Märchen, deren Kern oft aus mythologischen Bruchstücken besteht, und deren Sprossen nicht selten einem Grunde entsteigen, welcher für Glaubwürdigkeit zeugt; ihre Zweige durchziehen das Gemüth von Alt und Jung und bezeichnen meistens Herkunft, Charakter, Sitten und Gebräuche des Volkes, in deren Munde sie geht.

Was nun gerabe die Sagen in Graubünden angeht, haben viele berfelben in der Mythe ihren Ursprung, nur sind Zuthaten und Ausschmückung, je nach der Thalschaft, die sie beherrscht, oft eigen, und die Sinnesart der Bewohner kennzeichnend.

Die Mythe tritt in unsern Sagen mehr als nur sporabisch auf. In orbentlicher Folge treffen wir in benselben Wuotan mit bem wüthenden Heere, Nachtvolk und Todtenvolk, Holda-Berchta, die Alpenmutter, die Nornen, dann die elbischen Wesen, Schrättlig, Doggi, Fänggen (wilden Männli), Dialen und den Buz (Buzisdau), serner die Heren und deren geheimnisvolle Praxis, Leben und Treiben.

Wie unser vaterländische Dichter Alphons Flugi von Aspermont in stiller Zurückgezogenheit seine Gebankenspähne zur Fortsetzung seiner sehr verdienstlichen Sagensammlung aus Graubunden zu ordnen im Begriffe steht, ist neuester Zeit in der Person des jungen Studierenden Caspar Decurtins von Trons eine tüchtige Kraft in die Schranken getreten. Sind bessen einzelne Beiträge für vorliegendes kleine Werk an und für sich

schon werthvoll genug, wird die Sammlung der den Anhang bildenden Märchen Kennern und Laien sehr willsommen sein. Sowohl das Sammeln dieser Märchen, als auch die sorgfältige Bearbeitung zeigen die rastlose Thätigkeit und Tüchtigkeit der jungen Kraft.

Die von Herrn Decurtins mitgetheilten Sagen sind großentheils in seiner gelungenen Arbeit "Ueber Sage und Volksbichtung des romanischen Oberlandes" im Centralblatt 6—8 des Zosinger-Vereins 1873 abgedruckt. Der gleichen Abhandlung entnahm ich auch die Nachrichten über die Herenprozesse aus diesem Thale.

Außer in genanntem Blatte ist bis heute noch in keinem literarischen Organe dieser vorzüglichen Arbeit des Hrn. Decurtins erwähnt.

Auch bem Herrn J. J. Obrecht, Professor an ber bundn. Kantonsschule, ift Berfasser, angesichts ber gutigen Wittheilungen, anerkennend sehr verbunden; durch ihn wurde ermöglicht, eine Sammlung der Bundner Sagen erheblich zu vervollständigen.

Zubem finden sich die Quellen, die der Bearbeitung zu Grunde lagen, in Auszügen aus authentischen Schriften, oder in Mittheilungen von Stadt und Land, und mit Vergnügen sandten auch die HH. Studiosen an der bundn. Kantonsschule Ergebnisse ihrer Forschungen ein.

Chur, im Januar 1874.

Der Berfaffer.

### Das wüthende geer ..

Linst schlief ein Knabe auf bem Wege von Obersaren nach Tavanasa in ber Nähe ber Burgruine Heibenburg unter ben Aesten einer riesigen Tanne. Da wedte ihn ein verworrenes Geräusch, wie wenn die Windsbraut in tödtlichem Kampfe läge, und über ihn hin raste ein Zug von wilden Reitern und Reiterinnen; sein Pathe selbst, auf seurigem Rosse, schloß den Zug. — Das war das wüsthende Heer, von dem er schon erzählen gehört.

### Das Nachtvolk in der Jeninser-Alpe.

Lin Mann kam mit einer Kuh längst nach ber Alpentlabung durch die Jeninser-Alpe und übernachtete in einer Sennhütte. Um Mitternacht wurde er durch einen großen Lärm aus dem Schlafe gestört, und da war es das Nachtvolk, welches ihn durch den Lärm geweckt hatte, und eben tüchtig zechte und schmauste, und das zur Schmauserei nöthige Fleisch aus dem Leibe seiner Kuh herausschnitt. Das Nachtvolk lud den Bündner ein, mit zu halten, und der dachte sich, wenn es so "für und nach geht", so will ich dazu thun, ging hin, schnitt aus seiner Kuh ein Stück Fleisch, und steckte es, wie die andern Zecher, an einen "Spieß", um es an dem gleichen Feuer zu braten. Nachdem das nächtige Gesindel dei Tagesandruch sich entsernt hatte, sand der Bündner seine Kuh ganz unversehrt, mit Ausnahme des Stückes Fleisch, das er selbst ausgeschnitten und gegessen hatte.

### Die Nachtschaar im Schmittener-Tobel.

Bwischen ben Dörfern Alvaneu und Schmitten ift ein gerriffenes, bicht bewalbetes Tobel, burch welches auch ein Weg nach bem Babe Alvaneu führt. Niemand geht bei Nacht burch bieses Tobel, wenn er nicht bart muß. - Ginftens mußte ein Rungling in ber Nacht von Schmitten nach bem Babe, um ben Dottor zu holen, als er im Tobel eine herrliche Musik borte, welcher er lange Beit laufchte; allein balb gemahrte er mit Schreden, bag eine große Schaar buntler Gestalten baber tam, voran ein Musikant. - Er wollte fich versteden, aber Giner im Buge holte ihn aus feinem Berftede hervor, und er mußte mit. Nun ging's bergab, bergauf, hin und her, die ganze Nacht, bis gegen Morgen, wo halt gemacht wurde. Der Junge mußte in die Mitte treten, und die Andern tangten Alle um ibn berum; es geschah ibm nicht bas Gerinafte. Als bie Morgenglode ertonte, zerstob bie nächtliche Gesellschaft plötlich, und mit Muhe fand ber Junge ben Weg burch bas ihm unbekannte Gestrüppe. — Er traf ben Arzt, brachte sein Anliegen por und erzählte feine Erlebniffe mahrend ber letten Nacht. - Der Dottor ging mit ihm nach Schmitten', wo die leibende Mutter bes Jungen die Krisis überstanden hatte und auf dem Wege ber Befferung fich befand; ihr Sohn aber, ber hatte über bie ihm begegnete Beschichte einen folchen Schrecken in fich gefaßt, bag er irre murbe.

### Das Nachtvolk auf Obersaren.

Lin Bauer ging spät in ber Nacht an dem zerfallenen Stalle, bessen Umgebung "Sand" genannt wird, eine halbe Stunde vom Meierhof entsernt, vorbei. Da hörte er ein Tönen, wie wenn man an metallene Gegenstände schlägt, und durch die Bäume gewahrte er einen lichten, rothen Glanz, gewahrte auch geisterartige Gestalten um den Stall herumhüpsen; einige dieser Gestalten spielten mit goldenen Augeln, die sie in den Händen hielten. Der Mann verssteckte sich und sah lange dem Treiben zu. Jeht vernahm er die



Sein Führer merkte die Absicht und führte ihn lange im Gebirge herum, ließ ihn hoch auf einem Berge sitzen und verschwander Berlassene hatte drei Tage zu gehen, bis er dießmal wieder baheim war, und mit dem nach Einsiedlen wandern war's für immer aus.

### Das Codtenvolk im Prätigäu.

Linft muthete bie Beft im Bratigau und eine angesehene Familie flüchtete fich in ein entlegenes Bergaut, einen Rnecht gurudlaffend. Diefen ließ bie Familie von Beit zu Beit fragen, ob fie nicht bald wieder heimtehren tonne, er aber marnte felbst bann noch bavor, als langere Zeit tein Peftfall mehr vorgekommen mar. -Endlich, nachbem ein altes Weib noch baran geftorben mar, ließ er die Herrschaft heimkehren und erzählte dann, er habe turz vor dem Ausbruche ber Best eines Morgens früh beim Kuttern ber Bferbe ein sonderbares Gemurmel, wie Bienengesumfe, vom Dorfe ber gebort, er sei unter die Thure getreten, um ju schauen, mas es gebe, und habe bann bas Todtenvolt, einen langen Bug noch lebenber Leute gesehen, bem Kirchhofe zuwallen, und zwar ganz in ber Reihenfolge, wie fie fpater an ber Best verstorben feien. Bulest fei bann noch, eine ziemliche Strecke hinter ben Anbern, jenes alte Weib nachgehumpelt, welches bie Seuche gulett hinraffte. Defimegen habe er bis zu beren Bestattung die Herrschaft vor der Rückfehr gewarnt.

### Das Todtenvolk in Davos.

Fin Davoser wollte zu seinem Maden in den heimgarten geben. Ein Geräusch scheuchte ihn aber vor der hausthure in einen Schopf, und da sah er eine Menge dunkler Gestalten vor dem hause sich versammeln, und alsbann mit einem Sarge sich entsernen, jedoch nicht auf dem gewöhnlichen Kirchwege, sondern auf einem Umwege. Bald darauf starb die Mutter seiner Geliebten, und ihr Leichenzug war genöthigt, wegen des Austretens eines Baches den Kirchweg zu verlassen und den ungewöhnlichen, von dem Todtenvolke einsgeschlagenen Weg nach dem Kirchhose zu nehmen.

Rovai, nachdem gemissen Rächten dieseller der Alphitte duspten Hendstrueln.

" und schaue graubas siei das Todendas siei das Todendas siei das Todendas wie ein Plalm
singewickelt nar. Der
siegen und das Kind
littlefmen und Sorge
lite das Todendas Schauer des Kind
kal Schauer des Kind
kand Cha

plöhlich die Thüre, und herein trat eine fremdartige und doch Bertrauen erwedende Gestalt; in reichen Wellen sielen ihre goldenen Flechten über die blendenden Schultern herab, in ihren zarten Handen trug sie ein Gesäß, und im Gesässe funkelte stüssiges Gold. "Zeder hirte solle davon erhalten so viel ihm beliebe, hüte sich aber, auch nur einen Tropsen zu verschütten", mahnte die Fee. Zwei der Sennen waren genügsam, als sie ihr Gesäß ein Mal gefüllt hatten; der dritte aber, ein geiziger, habsüchtiger Mann, wollte immer mehr, stolperte und verschüttete ein wenig vom Golde, und — Gold und die segenspendende Erscheinung entschwanden den Bliden der Hirten.

### Die Quellenjungfrau zu haldenstein.

In der Rähe des Schlosses Halbenstein geisterte viele Jahre lang eine Jungfrau in einem Brunnen. Defters entstieg sie demselben in einem schneeweißen Gewande und wärmte sich am goldnen Strahle der Mittagssonne.

Die Sage über biefe Quellenjungfrau gibt Flugi so fcon:

Den hohen, dunkeln Wald entlang Da schreitet ein Jäger in hastigem Gang; Was schimmert und glänzet so hell? Was seuszet und stöhnt durch den schweigenden Hain? Was weinet und wimmert im Mondenschein, Und klaget am verruf'nen Quell?

Was will benn bie bort leise wallt, Die bleiche, gespenstige Nebelgestalt, Was lockt und winkt sie mit der Hand? — "O, eil' nicht so hastig, lieb' Jäger, zu Thal, Erlöse, erlös' mich von langer Qual, O, reich' mir die wärmende Hand!" —

Und schaut ihn an so sehnsuchtsvoll, Und Thräne um Chräne bem Auge entquoll, Und neste das weiße Gewand; Da wurde bem Mann so seltsam zu Muth, Da schlug ihm bas Herz, ba faßt er sich Muth, Und reicht' ihr die rettende Hand. —

Wie er sie faßt, die Hand von Eis, Da rollt es durch die Abern ihm heiß, Mis stünden die Bäume in Brand; Und hinter ihm stürmt es in schauriger Eil' Wie Schlangengezische, wie Wolfsgeheul' — Fest hält doch der Jäger die Hand. —

Und stille wird's; — was will benn bort Das graue Männlein; was winkt es ihm fort? Sein Körbehen von lauter Demant Wie schimmert's und flimmert's im Mondesglanz Bon glühendem Golde gefüllet ganz; — Fest hält boch der Jäger die Hand. —

Es springt ein Wolf mit einem Kind: "D, rette es, Bater, o, rett' es geschwind." Es winkt dir mit zitternder Hand; — Wohl rannte der Wolf vorüber so schnell, Wohl tönte des Kindes Gewimmer so gell — Fest hält doch der Jäger die Hand. —

Da leuchtete ber Maib Gesicht
In trunkener Freude: "so trog ich mich nicht!
Du hast mir gehalten bie Hand!
So nimm bir zum freundlichen Dankessolb
Das Demantkörbchen, gefüllt mit Golb." —
Sie reicht' es ihm, und verschwand. —

### Die Donna di Valnüglia.

In bem waldigen Hochthale Buffalora (im Munfterthale) wohnten einst gutige Feen, und ein-schones, grunes Alpenthal breitete bort sich aus. Aber burch ben Borwit ber Bewohner wurden bie Geifter veranlaßt, die Gegend zu verlassen, die seitbem verbete. An

bie Stelle ber holben Feen ist später ein seltsames Gespenst getreten, bie Donna bi Vanüglia, eine weiße Frauengestalt, bie aus bem Thale Nüglia herauskommt, und bei Tag und Nacht bort umzeht. — Diese interessante Persönlichkeit war einstens Schaffnerin im Schlosse zu Zernet und veruntreute viel Gut. Nach ihrem Tode ging sie, mit ihrem mächtigen Schlüsselbunde rasselh, im Schlosse um, bis die Schlößberrschaft durch einen geschickten Geisterbeschwörer in das öde Thälchen Nüglia sie bannen ließ. Dort geht sie nun oft um, ben Schlüsselbund am Arme; und was ihre Erscheinung noch grauenhafter macht, ist, daß sie keine Nase hat. Wit Vorliebe schreckt sie die Reisenden, die über den Dsenpaß gehen, und hat gar Wanchem schon durch ihr Schlüsselgerassel bös Wetter vorausgesagt.

### Die Schanänn-Jungfrau.

In ber Nähe ber Fibriser-Au, an dem Fuswege nach dem Dorfe Jenah, steht ein kleines Haus, bei welchem man lange Jahre Nachts eine Jungfrau, riesengroß, in weißem Kleibe, mit bleichem Gesichte und fliegenden, dunklen Haaren, lautlos umherschwebend, erdlickte, welche die Wanderer um Erlösung anslehte und kunftige Dinge ihnen voraussagte. — Diese bleiche Seherin ist die Schanannas Jungfrau. Jeht ist sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen worden. Das kleine Haus ist noch bewohndar, aber:

"Dort scheint ein langes, ew'ges Ach zu wohnen; Aus jenen Mauern weht es uns entgegen In dumpfen Lüften, die sich leise regen."

Der Banberer, ber verspätet, von ber Dunkelheit überrascht, hier vorbeigeht, hört, balb ferne, balb nahe, ein klägliches Stöhnen und Wimmern. Manchem tritt dieser Spuk, die im ganzen Thale bekannte Schanana-Jungfrau, felbst entgegen, und enthüllt ihm die grause Sage von den nahen Trümmern ihrer väterlichen Burg Strahlegg, und den Unthaten ihres Baters, sowie von dem Untergange ihres Seschelachtes; oder sie verkündet ihm, als oft erprobte Seherin, Dinge der Zukunst. Auch in den Trümmern besagter Burg soll sie zu sehen sein, und in riesengroßer, grauenerregender Gestalt, in weißem Kleibe erscheinen. Wenige Sterbliche (nur Sonntags

tinber, bie mehr zu sehen bekommen, als andre Leute), bie ihrer ansichtig geworben, brachten sie zum Geständnisse einer schweren Schuld ihres Baters, weghalb sie auch umgehen musse, und nur erlöst werben tonne

Bon Jenem, ber ber Erfte sei gebettet In einer Biege, bie aus Brettern man gefügt Der Tanne, welche wuchs, wo sie gekettet. —

Ihr Bater, ein reicher Mann, bewohnte außer bem Schloffe Strahlegg, auch in ber Nabe ber Fibrifer-Au ein haus. Bu ihm kam, alsobas Mägblein noch in ber Wiege lag, einst ein armer Mann, ber um eine Gabe ihn bat; ber Reiche verweigerte biefelbe. "So will ich bir etwas geben", entgegnete ber Arme, und gab ihm eine Ruft, "bie fete neben bem großen Stein". Er that, wie ber Urme ihn geheißen; "aus ber Rug machst ein Baum, aus bem Baum ein Zweig, aus bem Zweig ein Ast, und aus bem wirb man eine Biege machen, und bas Rind, bas in jener Biege liegen wird, bas soll beine Tochter ba erlösen, und die muß bis babin bein Gelb huten." Der Reiche wollte alsobald die verwünschte Rug wieder aus bem Boben hervorgraben, ftatt beren fprofite bereits ein Zweiglein ihm entgegen, und weiteres Unheil ahnend, wenn er basselbe berühre, überließ er sich, durch das weite Feld irrend, ber Verzweiflung. -Seine Tochter wuchs heran, aber fie murbe ihres Lebens nicht frob; ihr icones, bleiches Gesicht zeugte von innerem Grame und viele Jahre nach ihrem Tobe muß sie bie Schätze ihres Baters huten, bis ihre Erlösung bewirkt ift.

### Die weiße frau auf Obersagen.

Jinem armen Manne, ber in später Stunde am Weihnachtsabende vom Mayerhofe nach St. Martin heimwärts gehen wollte, begegnete im Tobel eine weiße Frau, die auf einem goldenen Wagen daher fuhr. Plöhlich hielt der Wagen still, die weiße Frau stieg aus und winkte dem Manne. Er ging hin und da bedeutete sie ihm, daß sie einen Nagel am Wagen verloren habe, er solle ihr einen schniken. Er that daß, so gut es ging; die Frau dankte ihm und wies beim Abschiede ihn an, er solle die Späne vom Holze,

bas er zum Nagel gebraucht, sammeln und heinmehmen. — Dasthat er, und nahm bie Späne nur zur Erinnerung an die seltsame Erscheinung, die er gehabt, mit.

Zu Haufe fand er, daß die Spane sich in lauteres Golb verswandelt hatten. Das Geschent ber guten Frau kam ihm recht gut, und von da an litten seine sieben Kleinen daheim auch nicht mehr Noth.

### Die weiße frau an der Ringgenberger=Brücke.

Biegen hütenden Kindern erscheint bei der Ringgen bergers Brücke an hohen Fests und Feiertagen in stiller Frühe ein Mädchen von fast überirdischer Schönheit, mit Augen so blau und so rein, wie der Aether des himmels. Bor ihr liegen drei Illienweiße Tücher; auf dem Einen ein Goldstück, auf dem Andern Kupfermünzen, auf dem Dritten Seile ausgebreitet. Sprachlos staunen die Kinder die strecht der Kleinen; die Holde heißt sie unter den auf den Tüchern ausgebreiteten Sachen auswählen. Die Kinder greifen sonderbarerweise oft nach den Seilen, nach den Schidsalsstäden der spinnenden Nornen, und aher sind die Frauen von Trons und Ringgenberg so unermübliche Spinnerinnen und so gute Haushälterinnen geworden.

### Die zwei Schaß-güter.

Plate beim Schlosse Ortenstein auf ber Spite eines Hügels, im stillen Haine über einem fürchterlichen Abgrunde steht die Kirche des h. Laurenz und unterhalb derselben eine, dem Heiligen. Biktor geweihte, von Sagen umwehte Kapelle. Nach dem Bolksglauben hat Eusebius Scotus dreißig Jahre als Einstedler dort verlebt und ist nach seinem Tode dort oft noch gesehen worden.
— Auch ein Schat ist dort vergraben, gehütet von einem silbershaarigen Greise, der einen langen weißen Stab in der Hand hält, und von einem schönen Mädchen in schimmerndem Kleide und das beständig singt. Dieser Schat kann aber so leicht nicht gehoben werden; denn so oft auch das Mädchen bemjenigen Menschenlinde, bas ihn heben und auch die beiben Schathüter erlösen will, winkt und bittet, ist es jedesmal der Greis, der vor der Berührung des Schatzes warnt und wenn nöthig, das in seine Rechte sich wagende Menschenkind thatkräftig vom Schatze ferne hält.

### Die Wunschhöhle bei Arosa.

Dahinten im Schanfiggerthale über bem Dörfchen Arosa und bem lieblichen Schwellisee steht einsam ein alter "Ziernüglibaum". .. Mings um benselben, auf eine halbe Stunde weit, sind alle andern Arven verschwunden; nur diese einzige ist übrig geblieben, hoch und mächtig mit breitem Wipfel zum himmel ragend. Unter ihrer Wurzel hervor sprudelt ein frischer Quell.

Ber ein Sonntagskind ist, findet in derfelben einen golbenen Schlüffel und neben bem Baum einen verstedten Eingang, der zu einer eifernen Thure führt. Diese schließt der golbene Schluffel auf.

Drinnen steht ein kleines Männlein mit weißem Barte und winkt bem Eingetretenen, ihm zu folgen. Sie gelangen in einen weiten Raum, ber von Golb und Ebelsteinen taghelle erleuchtet ist; hier läßt das Männlein dem Ankömmlinge die Wahl zwischen drei Dingen, die da zu sehen sind: einem Haufen Gold und Diamanten, einer golbenen "Blumpe" und einer verzauberten, schönen Jungfrau.

Bählt er ben Haufen Golb und Ebelstein, so wird er unermeßlich reich; nimmt er die Plümpe, so wird er das schönste Bieh im Lande haben, aber beide Male nur wenig Glück baneben. Erkiest er sich aber die verzauberte Jungfrau, so wird er diese vom Banne erlösen, sein Leben lang glücklich sein und an Nichts Mangel leiben.

Der Letzte, ber in die Bunderhöhle gekommen ist, war ein junger Küehjer gewesen. Weil dem das liebe Vieh und das lustige Sennenzleben über Alles ging, hat er die goldene Plümpe gewählt. Das hat aber die verzauberte Jungfrau gar übel genommen. — Wohl hatte er das schönste Vieh im Lande, aber ehe ein Jahr um war, ist ihm Stück um Stück in den gräulichen Felsenschlünden am Erzzhorne und im Welschobel erfallen, und er selber ist ganz jung und ungeliebt gestorben.

ganz sonderzischen ganz sonderzischen geschen eine Allen Allen der Allen aus der Allen

bie gelben und die braunen ben Gästen vor; die Eigennützigen werden die schönen, vergisteten essen und sterben, die Bescheibenen hingegen die braunen, und ihnen wird nichts geschehen; so geht es, halb und halb, wie immer!" — Diejenigen der Gesellschaft, die die goldgelben Küchlein aßen, starben; die Bescheibenen hingegen, die mit den braunen vorlieb genommen, kehrten, von der Guten reich beschenkt, nach Hause.

### Die Spinnerinnen in Vulpera.

Nahe bei Tarafp liegt ber Hof Bulpera; bort wohnte eine rechtschaffene, fleifige Bäuerin, die ihren Mann liebte und ehrte und auch ihre Kinder gut erzog. — Nun kamen an manchen Winterabenden aus dem Thälchen unterhalb des hohen Bic Bifoc zwei schöne Mabchen mit Spinnrabern nach Bulpera, in weißen Rleibern, mit flachsblonden haaren, und haben gar fleißig gesponnen; abfonderlich gerne nahmen fie die Flachswickel der Bäuerin auf ihren eigenen Roden und fpannen ihn ber feinsten Seibe gleich. Dabei aber rebeten fie nicht; nur wenn ein Kaben brach, fagte bie Gine: "Faben ab," worauf die Andere einfach erwiderte: "Knüpf' an." Baren ein Paar Spuhlen voll, murben fie gehafpelt ober geweift, bann bie schönen Barnftrange an bie Wand gehangt und von der Bäuerin mit Wohlgefallen betrachtet. - Wenn ihre Stunde fam, erhoben sich die nächtlichen Spinnerinnen und traten ben Heimweg an, ihre Spinnrabchen ftets mit fich nehmend, allen Flachs, ben fie gesponnen, aber immer ber Bäuerin gurudlaffenb. - Diefe gebachte nun, am Enbe ber Spinnzeit ben beiben Mabchen bantbar fich zu zeigen, und ruftete an einem der letten Abende ein großes Effen zu. An bem follten nun die fammtlichen Spinnerinnen in Bulpera zu Ehren ber fremden Spinnerinnen Theil nehmen. Lettere nahmen zwar Theil, waren aber gang traurig gestimmt, bag fie ichon icheiben mußten, benn ihre Zeit bes Abschiebes auf immer, mar nabe. — Zum Schlusse gaben fie ber Frau einen Garnknäuel und sprachen: "Für beinen guten Willen, Lohn um Lohn," gingen, und tamen niemals wieber. - Der Garnknäuel aber murbe niemals alle, die Bauerin mochte fo viele Strange bavon abhafpeln, als ihr gefiel.

### Die lebendig gewordene Puppe.

Auf der Alp Balssa in Sonvir machten einst die übermüthigen Hirten eine Buppe aus Käsmasse und behandelten und hätschelten dieselbe wie ein lebendes Kind. — Als nun die Alpentladung kam und der Tag der Absahrt ins Thal da war, richtete sich die Buppe plötzlich auf und rief mit unheimlich drohender, besehlender Stimme den erschrockenen Hirten und Sennen zu: "Einer von Euch muß bei mir bleiben, wo nicht, geht's Euch Allen übel." Begreislich wollte aber Reiner der Auserkorene sein, und das Loos mußte entscheiden. — Der Zurückleibende nahm schweren Muthes Abschied von seinen Genossen und sah sie mit schrecklicher Ahnung thalabwärts ziehen; mit surchtbarem Beben sah er die Puppe an, die ihn, gräßlich grinsend, anglotze und mit den Zähnen stetschte.

Die Sennen waren bereits eine Strecke weit heimwärts gegangen, als ber Bu-Senne bemerkte, bag er fein Tafchenmeffer in ber Alpbutte vergeffen hatte. Er tehrte gurud, um basfelbe zu holen und ging burch eine Nebenthure in die Butte, fand aber meber Senne noch Buppe in berfelben und wollte burch bie vordere Thure wieder ben Heimweg antreten. Als er noch einmal umschaute, sah er plotlich bie Buppe, die zu einem Ungeheuer, mit weißer Rappe angethan, herangewachsen war, beschäftigt, die frische Saut des zurudgebliebenen Sennen auf bas Buttenbach auszulegen und zu ichaben; am Boben lagen große blutige Stude Fleisch. Er war zum Opfer geworben für die Miffethat feiner Genoffen an den Gotteggaben. - Der Bufenne mochte aber bem Geschäfte bes Ungethums nicht lange zuseben; er kam schweiftriefend bei ben Rameraben an und erzählte bas Beschehene. Raum beimgekehrt, padte ihn ein beftiges Fieber, an bem er lange Zeit frank lag, stets mahnend, die Buppe komme, um auch ihn zu holen.

### Die boshafte weiße frau.

Unweit bes Dorfes Präz findet sich eine weite, schöne Halbe, eine von der Dorfjugend zum "Schlittlen" im Winter bevorzugte Dertlichkeit.

mem schönen Winterstümmlich, eb nahmen von ihren do boch zog's sie nach ze die eigenthämlich, eb nahmen von ihren do boch zog's sie nach ze die, eine schieren und sien, auf diesem gehechnen Worten der weißen auf diesem gehechnen Worten der weißen Krau; die en in ihrem Bertorenen und keannt; die die kan die in die ihr Wert zeiten der Von den kennt; die die kan die ihr Wert zeiten, eines der Kinder den Chode der Schlittbahn zier siens der Kinder den von dem krau war verschwunden die ihr die ihr weißen glingen im und gewahrten nur lonnten aber von dem krau war verschwunden die ihr die i

0,000

Die betrübten Eltern sammelten die Glieber ihrer geliebten Kinder, bie zerstreut lagen ber Bahnlange nach. — Das war ein trauriges Begräbniß!

### Der gennenteufel.

Lin St. Antönier hat einmal ben Hennenteufel gesehen. Einstens an einem Abend kam ein Montasuner spät in ben Mayerhof und konnte nirgends mehr unterkommen, als bei Barthli Flütsch, ber ihn klopsen hörte und ihm ausmachte. Der Frembe trat ein, und Barthli zog sich an, um ihm noch etwas zu holen. Der Montasuner, ein gesprächiger Mann, erzählte nun Allerlei von ber Welt braußen, und so ging die Zeit um.

Nun klagte Barthli, er wisse nicht wie, aber seine Hennen seien nicht mehr wie früher; allemal wenn er in ben Stall komme, sahren sie so zusammen und mögen auch nicht mehr legen. "Das kommt baher, weil ber Teufel sie plagt," meinte ber Montavoner, "ben will ich euch fangen, gebt mir nur eine Flintenkugel."

Barthli, ein Jäger, hatte solche, und mit einer berselben gingen fie in ben Stall. Der Montafuner legte bieje Rugel in ben "Hennenschrömen." Die hennen blieben ruhig.

Nach einer Weile fiel von oben herab eine andere, ähnliche Flintenkugel in ben Sühnerstall, und mit gräßlichem Geschrei fuhr bas Geslügel in die Höhe und durcheinander.

Die zweite Kugel rollte auf die erste zu, wieder weg und "putschte" sie gräßlich von einem Binkel in den andern, bis sie boch nachgeben mußte und durch eine Rige wieder wegrollte. Das war der Hennenteufel gewesen, der in der Bleikugel einen Gegner zu sinden glaubte, diesen aber nicht "heer" mochte, weil die Flintenkugel harter war als er. — Bon da an hatten die Hennen Ruhe.

Der Montafuner mußte noch ein paar Tage bei Barthli bleiben und hatte gut leben, erzählte ihm Bieles, was bem St. Antönier gar kurios vorkam, und besonders von seinen wunderbaren Jagdestücklein.

### Das Doggi in Laus.

Lines Abends gingen zwei Knaben von Surrhein nach Laus ""3'hengert."

Als sie zu einem Stalle kamen, sahen sie andere Burschen, die ihnen aufpaßten, und sie versteckten sich ins Heu, das in diesem Stalle aufgehäuft war, um abzuwarten, die Andern gingen. Das Warten wurde ihnen aber zu lange, und sie schliefen ein.

Plötzlich fühlte Einer die schwere Burde des Doggi's; er war seiner Sinne nur halb bewußt, und mit größter Anstrengung suchte er das Ungethüm von sich abzuschütteln, was erst nach langem Kampse ihm gelang. — Nach und nach seiner besser bewußt, schnellte er sich in die Höhe, das Doggi mußte ihn loslassen und sich slüchten. — Er sah ihm, so gut die Dunkelheit es ihm gestattete, nach, als dasselbe in der Gestalt eines weißen Schweines den Heustall verließ.

### Das erlöste Doggi.

In Ruis oberhalb Flanz lebte einst ein reicher Mann A. C. Dieser wurde des Nachts oft vom Doggi geplagt. Da gab ihm Jemand den Rath, einen Ast in der Täfelwand auszuschlagen und einige Kopftissen auf dem Boden seines Schlafzimmers auszubreiten. Er that das, und siehe — am Morgen, als er aufstand, saß auf dem Kopstissen ein großes, schönes Mädchen, welches ihm für seine Erlösung von dem Doggiberuse dankte. Er behielt sie als seine Magd, und sie war ihm treu und ergeben dis ans Ende.

### Die gefangene Pest.

Bur Bestzeit lebten in Fanas zwei Brüber. Diese bohrten in einen Tramen ihrer Stube ein Loch und sperrten da ihren Anstheil Pest hinein, schlugen bann einen hölzernen Nagel in bas Loch und begaben sich ins Ausland, bis die Best vorüber und Alles wieber ruhig geworden war. Alls sie nach Langem wieder heimsgekehrt, zogen sie aus Muthwillen den Nagel aus der Wand, um das Wesen der todten Pest sich näher zu besehen; da kroch aber die lebend gebliebene Pest schnell heraus und tödtete Beibe auf der Stelle.

# Die fänggin "Ruchrinden".

In Luzein steht heute noch ein Stall, bessen gewaltige, hölzgerne Balten ber "Urähni" bes jehigen Besihers mit Hulfe seiner Magh, eines Walbsänggenmäbchens, an Ort und Stelle geschleppt und zusammengesügt hat. — Diese Fänggin sei in der Familie ihres Brodherren sehr beliebt gewesen und der Verdruß um sie groß, als sie plöhlich schied. Ihr Dienstgeber berichtete einst beim Nachtessen, als er aus dem Berge zurückgesehrt war und ein Joch auf der Achseltrug, eine Stimme habe ihm zugerusen: "Jochträger, sag' der "Ruchrinden", Gidi Sädi uf Hurgerhorn sei todt!" — Bei diesen Worten habe die Fänggin weinend den Lössel weggeworfen und gejammert, ihr Bater sei gestorben; von da an sei sie für immer verschwunden.

## Die fänggin "Madrisa".

Wie die starken, wilben Dabden nicht ungerne die Gesell= schaft schöner, junger Gennen in ben Mpen aufsuchten und ihre Heerben pflegten, seben wir aus folgenber Sage: Ein Jungling von Saas fütterte eines Winters im Berge oberhalb bes Dorfes feines Baters Biebhabe. Der Sohn ließ lange Zeit nichts von fich hören, weghalb ber Bater, um nachzusehen, ob vielleicht ihm Etwas zugestoßen und wie es mit bem Kuttervorrath stehe, sich aufmachte und nach der Alp ging. Er fand den Sohn in der Sennerei beschäftigt und war erstaunt über den reichen Vorrath an Milch, Butter und Rafe; auch gewahrte er bas ichone Aussehen bes Biebes und zubem mar ber Futtervorrath weit größer, als er ihn erwartet hatte. Sein Blid fragte ben Sohn um die Lösung des Rathsels. "Sieh', Bater, bas hat meine Mabrisa gethan: bie hat mir geholfen bie Sabe füttern, fie hat Wurzeln und Rrauter gefammelt und die unter das Futter gestreut; barum ist bas Bieh so schon. ber Molten so viel." Dies sagend, beutete er schweigend auf sein in ber Ede aufgerichtetes Lager, auf bem ein schones, wilbes Mabchen schlief, beffen lange, goldgelbe Haarflechten über die Lade herausbingen. — Db bem Gespräche erwachte bas Mabchen, erhob sich vom Lager und sprach zum Bater: "Ach, bag bu tommen mußtest! wäre ich unerkannt geblieben; bein Sohn und ich hätten das Viehhier gefüttert bis zum Frühlinge, da es auf die Weide geht, so aber kann ich da nicht länger bleiben; ungerne gehe ich zurück in Wald und Felsen, aber nun muß es sein; leb' wohl, mein Job." — Und leichten Schrittes schwebte sie über den Schnee, den Felsenhörnern zu, die ihren Namen tragen, den der junge Senne vergeblich rief, als er im nächsten Sommer die Heerden in die Berge trieb.

## Das fänggenmannli zu Maladers.

In Malabers hütete ein Fänggenmannli lange Zeit einem Bauern die Kühe und beforgte in bessen Abwesenheit auch die Stallgeschäfte. Für diese Hülfeleistung bedingte er sich den Empfang bes Milchschaums beim Melten und war damit zufrieden und glücklich. Der Bauer wollte sich indeß erkenntlicher zeigen und stellte ihm einstens eine Gepse Milch hin. Das Mannli aber nahm den guten Willen bose auf, machte sich weg und kam nicht wieder.

## Die in gold verwandelten Kohsen.

Bin Fanggenmannli, bas zuhinterft in Savien auf Balätscher = Alpe in einer "Balma" hauste, tam einmal Nachts auf ben Sof Bubel, flopfte leife an bie Sausthure und bat bie jum "Läufer" herausschauende Hausfrau inständig, fie möchte seinem Weiblein auf Balatscha in seinen Kindenothen beistehen. Die gute Fran willfahrte ber Bitte und folgte bem wilben Mannli bis in feine Böhle, leistete bort bem Känggenweiblein Beistand, und hatte bie Freude, alsbalb allerliebste Zwillinge in Empfang nehmen zu können. Die zwei Neugebornen waren schon gleich nach ber Geburt ungemein lebenbig und rührig, gappelten mit Banben und Fugen und begannen am Boben herumzufriechen. Als bie "Buchel-Frau" wieber fich ent= fernen wollte, hieß das Mannli vorerst noch ihre Schürze mit Kohlen fich füllen und diese bann babeim auf ben Feuerherd legen. Die Frau that es auf wieberholtes Bureben, ließ aber bann aus ber nachläßig aufgeknüpften Schurze unterwegs fast alle Rohlen herausfallen. Das Mannli, welches ihre Unachtsamkeit bemerkt hatte, rief

ihr nach: "Je mehr zerzaß't (zerstreust), je minder d'hast." Als dann die Frau zu Hause die wenigen in der Schürze gebliebenen Kohlen nach der Weisung des Mannli auf den Freuerherd legte, so waren diese zu purem Golbe geworden. Gilig lief sie den Weg zuruck, um die verlornen zu suchen, sand aber keine mehr.

## Die Kunst "aus Schotte gold zu machen"

In einer Alpe im Prätigau lebte einmal ein Fänggers mannli mit bem Senn auf sehr vertrautem Fuße und empfing von bemselben gar mancherlei Geschenke und Gaben. Um dem Sennen für die empfangenen Wohlthaten dankbar sich zu erzeigen, sagte es einmal zu ihm: heute soll er es kasen lassen und soll ihm zuschauen, aber dabei kein Wort sprechen, bis es sertig sei. Der Senne ging den Vorschlag ein, setzte sich auf einen Melkstuhl und schaute dem Mannli zu. Dieses machte Alles in der Ordnung und zusetzt, als es nach der Meinung des Sennen fertig war, stellte es den Kesset mit der Schotte wieder über das Feuer und schiefte sich an, von Neuem zu manipuliren. Nun aber sing der Senne überlaut an zu lachen und über das Mannli zu spotten, daß es aus der Schotte noch einmal kasen wolle. Da legte das Mannli die Kelle bei Seite und sagte: "Wenn d'nüt weißt

So feist" -

und eilte fort und ließ sich nicht wieber sehen. Hatte ber Senne geschwiegen, wie er versprochen, so hatte er sehen und lernen können, wie das Mannli aus ber Schotte eitet Soll bereitete.

# Wie die Sennen das "süß käsen" sernten.

Fangerannt, verstanden aber bie Kunst bes "Sufftasent, verstanden, verftanden, ber genannt, verstanden aber be Runft bes "Giften" Rafes gehabt haben; ihnen fehlte bas Mittel bazu, die Milch zum Gerinnen zu bringen, ohne sie souer werden zu lassen, benn bamals ließ man die Milch stehen, bis sie ganz bid war; babei tam aber nur saurer Rase zu Stanbe, ber bekanntlich nicht besonders schmedt. Die wilden Mannli ober auch Fänggen genannt, verstanden aber bie Kunst bes "Suftkasen", und

von einem berfelben bat einer unferer Borfahren es gelernt. Nämlich im Mayenfage von Schubers lebte einmal ein wilbes Fanggen= mannli mit bem Sennen auf vertrautem Fuße und empfing von bemfelben gar mancherlei Gefchenke und Saben. Gines Abends fagte ber Senne, er muffe morgen mit Butter zu ben Seinigen ins Dorf hinunter geben und bat bas Mannli für ihn zu "tafen". Der Fangge nahm ben Vorfchlag an, benn er wollte ihm nun einmal eine Brobe seiner Naturwissenschaft zeigen. - Der Senne ging ins Dorf, und bas Mannli tafete. Wie erstaunte aber ber Senne, als er am Abend gurudgetehrt mar und ben vom Fanggen gefertigten Rafe toftete und biefer fo fuß schmedte, wie bie frische Butter. Lange suchte er bas Fängenmannli zu bewegen, ibm zu fagen, wie man "füß tafen" könne, aber unfer Bergmannlein mar nicht zu überreben. Da griff ber Senne gur Lift. Mehrere Wochen nachher fagte er eines Morgens mit strahlenber Miene, als ber Fangge in bie Sutte trat: "Jet dan i benn au fuef dafa." Darauf ereiferte ber wilbe Rleine: "Baft fuefa Chas amacht, fo baft au Maga g'ha." Reine Miene verrieth ben Sennen, daß er jest nun auch um das Beheimniß wisse, bas ber Kanage ihm immer vorenthalten hatte, probirte mit bem "Gizimagen"; ber Bersuch gelang, und er war fortan im Stande, ben beften fugen Ras ju machen. Das Fanggenmannli, als es fich fo überliftet fab, gab bie Freunbschaft mit bem Sennen auf und wollte mit ihm weiters nicht mehr zu verkehren haben.

## Die gemsenkässein.

Din Fänggempannli hauste in ber Trodenhöhle oberhalb Camana in Savien, wo es eine recht hübsche Gemsentäserei sich eingerichtet hatte. Er besaß zweihundert der schönsten Gratthiere, die er selbst gezähmt, so daß sie Morgens und Abends von selbsten in die Höhle tamen und sich melten ließen. — Ein armes, eindugiges Knäblein des Thales, das die Ziegen hütete, sand in der Höhle bei schlechtem Wetter Zustucht und Speise. Die Gemskäslein seinen so suß, daß sie Einem im Munde zergeben, sagte es einmal seinem Bruder. Dieser fragte, wie diese dann bereitet würden; dies.

fei bas Gebeimnif bes wilben Mannli's, antwortete bas Rinb; es mulle immer, wenn bas Rafen angebe, unter einen Saufen Saibe traut fich verfriechen, bann finge bas Mannli: "Ginäugelein, fclaf ein;" mache es wieber auf, so sei bas Räslein jedesmal fertig. Als ber hinterliftige Bruber bies vernahm, zwang er bas Knäblein, mit ihm die Rleiber zu tauschen; barauf ging er in ben Rleibern seines Bruders felbst in bes wilben Mannli's Soble und feste fich aufs haibekraut. - In ber Böhle fah es recht fauber aus, grunes Baibetraut lag auf bem Boben ausgebreitet, ringsum auf einem Steingesimse standen Meine Gebsen aus Tannenholz, die mit Gemsenmilch angefüllt maren; Reffel und Berb maren nirgenbe zu feben. - Das wilde Mannli hielt ben Buben für fein Ginäugelein, ließ ihn unter bas Haibekraut, auf bem er im Winkel saß, kriechen und sang: "Einäugelein, ichlaf' ein." Der ichalfhafte Bube ichlof bas eine Auge zu und guckte mit bem anbern unter bem Haibekraut hervor. Ms aber bas Mannli bas muthwillige offene Auge gewahr wurde. gerieth es in Zorn und warf die Gebsen und deren Inhalt bem Buben an ben Ropf. hierauf verließ es mit feinen Bemfen bie Boble auf immer.

## Das goldmännlein.

Jine Viertelstunde außerhalb Sculms erhebt sich eine hohe Felswand, und mitten in diese Wand ist ein alter Stollen gehauen, zu dem man heutigen Tages nicht mehr gelangen kann. Diesen Stollen bewohnte, nachdem das Bergwert aufgegeben worden war, ein Vergmännlein, dem allein noch eine reiche, sließende Goldquelle dort bekannt war. — Nun lebte in Ardza ein armer, aber braver Mann. Dem erschien einstens der Berggeist und sührte ihn ins Innere des Gebirges, wo in einem Felsengewölbe ein Gefäß mit slüssigem Golde stand. Das Bergmannli sprach: "Da nimm aus diesem Gefäße so viel du willst und so oft du willst, nur hüte dich, es jemals ganz zu leeren. Wenn du das Ende deiner Tage ahnst, dann magst du einem guten, frommen Menschen, den du liebst, das Geheimniß entdeden, der mag dann thun, wie du selbst." Der Mann ließ sich diese Weisung nicht zwei

Mal sagen und mißbrauchte nie das Geschent, durch das er nach und nach sehr reich wurde. Auf dem Sterbebett vertraute er seiner Tochter das Geheimniß. Die aber konnte eines Tages der Habsucht nicht widerstehen und leerte das Gefäß vollständig aus. Da versschwanden Gold und Gesäß, der Berg schloß sich an dieser Stelle, und das Bergmännlein ward von da an nicht mehr zu sehen.

# Der wilde Küher.

Bin Fanggenmannli butete viele Sommer hintereinanber zu Conters bie Beimtube, ohne je irgend eine Belohnung angunehmen. Nun murben einmal die Bewohner bes Dorfes einig, bem wilden Birten für feine Dienste einen schönen Ungug zu geben. -Nie trieb biefer Wilde bie Ruhe bis ins Dorf, sonbern nur bis ju einem Stalle oberhalb begfelben; von bort tehrte er ftets gurud in eine Balbhöhle, seine Wohnung; jeben Morgen aber wartete er beim nämlichen Stalle, bis die Leute ihre Ruhe borthin brachten, bann zog er mit ber Haabe zur Weibe, ins Dorf hinunter kam er niemals. - Bu biefem Stalle nun legten fie ihm eines Abends ein neues Rleid und beobachteten am folgenden Morgen im Geheimen, wie er ihr Geschent aufnehnte und wie biefes ihm anstehen murbe. Er tam jur gewöhnlichen Stunde, Die Rube auf Die Beibe gu treiben, erblickte bas Kleid, nahm basselbe gleich zur hand und verfuchte es anzulegen. Lange Zeit konnte er mit bem neuen Staate nicht fertig werden, erst nach vielen Versuchen brachte er die Ummanblung zu Stanbe. Run betrachtete er fich gefällig, hupfte freubig in die Höhe, warf seinen Hirtenstab hoch durch die Luft von sich, nahm jauchzend bergan Reikaus und rief:

> "Was wett au so 'ne Weibelama, No mit be Chuene 3'Weibela ga."

Damit verschwand er und ward seitbem nie wieder gesehen; auch gaben von ba an die Rube nicht mehr so viel Milch, als zur Zeit, ba er fie gehutet.

# Das fänggenmannst "Uzy."

Auf Mombiel bei Klosters hütete ein Fänggenmannli jahre= lang die Heimfühe. Auch er tam nie bis in die Wohnungen der Biehbefiter, sonbern martete bei einem großen Steine oberhalb bes Beilers und nahm borten seine Beerbe zur hand, und auch ihm wollten die Leute ber Gegend bantbar fein, mußten aber nicht wie. Eines Tages ftellten fie ibm ein Schoppli vom beften Beltliner auf ben Stein. Das Mannli betrachtete ben Bein lange Beit und befann fich fast angitlich, ob es ihn trinten wolle. Enblich fette es außerst vorsichtig an; ber Wein mundete ihm sichtlich, und es trant bas ganze Schöppli. — Gin anbermal ftellte man ihm ein Baar Schuhe auf ben Stein. Das Mannli ichaute gang verwundert brein und versuchte bie Schuhe über ben Ropf anzuziehen; nach und nach murbe es aber boch fo pfiffig, bag es fie an die Fuge ftedte. Als es bann ju geben versuchte, fiel es zuerst um und fugelte über und über. Erst mit ber Zeit lernte es in ben Schuhen geben und verschwand sofort für immer. - Dieses Mannli bieß "Ugy", und ber Stein trägt jest noch ben Namen "Ugnftein."

## Das fänggenmannli in Savien.

Aehnlich wie die Rühjer zu Conters und Mombiel machte es ein Fänggenmannli in Savien. Das hütete einem Bauern viele Jahre hindurch die Rühe und nahm dafür allabendlich ein Näpfchen Wilch in Empfang, die es leidenschaftlich liebte. Die ihm anvertraute Heerde vermehrte sich wunderdar und gedieh prächtig, und so lange sie unter seiner Obhut stand, verunglückte kein einziges Stück. Die Frau des Bauern versertigte nun einmal ein Baar lederne, kurze Höslein, verzierte sie mit rothen Schnüren und legte sie als Lohn dem Kuhhirtlein hin. Der Fängge konnte mit dem Dinge zuerst gar nicht zurecht kommen und schlüpfte mit den Aermlein hinein; als es ihm aber so nicht paste, prodirte er es an die Füße, betachtete sich ganz wohlgefällig, warf dann seinen Hirtenstad weit von sich, lief davon und kam nicht wieder.

## Das gefangene fänggenmannli.

Lin Mann in Barpan fing mittelft ber Shlinge eines Seussseilels ein Fänggenmannli. Das machte nun bie posstrichsten Sprünge und verzweifeltesten Bersuche zur Flucht; boch Alles half nichts, es konnte sich nicht befreien. Da sagte es zu seinem Beiniger, ber Tamerlan hieß, halb zornig, halb wehmuthig:

"Tamerlan, Hättest bu schröpfen und 3'Aber glan, Wie an andra Man, So hättest bu mi nit gfan."

# Das fänggenweiblein in der Klemme.

Linstens sah ein Walbfänggenweiblein neugierig einem Manne zu, ber in einem Walbe bei Churwalben Latten spaltete. Es saß am Boben, an einen Lerchenstamm gelehnt, und ba rief ber Mann ihm, es möchte ihm boch ein wenig helsen und die Latten auseinander halten. Das Weiblein war dazu bereit und half ihm, so gut eskonnte. Plöslich aber zog der hinterlistige Mann die Art heraus, die Latten klappten zusammen und klemmten dem Waldweiblein die Hand so ein, daß es dieselbe nur mit Verlust dreier Finger wieder herausziehen konnte.

## Das Arcanum gegen die Peft.

Bur Zeit, als die Best unter dem Namen "der schwarze Tod" in Graubunden grassirte und "unzählige Opfer forderte, so daß ganze Höse ausstarben, machte man die Beobachtung, daß kein einziges Fänggen-Mannli oder -Wibli von der Seuche hingerasst wurde, und kam zum Schlusse, daß dieselben ein Geheimmittel dagegen besiehen müßten. Ein Bauer wußte endlich mit List dieses Geheimmittel aus einem Fänggenmannli herauszukriegen. Dieses Mannli zeigte sich oft auf einem großen Steine, der in der Mitte eine bedeutende Bertiesung hatte. Der Bauer, dem dieses Liedlingsplätzlein des Fänggen wohl bekannt war, ging hin und füllte die Höhlung

bes Steines mit autem Beltlinerweine und verbarg fich bann in ber Nabe. Rach einer Weile tam bas Mannli zu feinem Lieblingssteiner und blidte gang verbutt brein, als es bie Sohlung besfelben mit: bem funkelnben Raffe angefüllt traf. Es budte fich bann mehrmals. mit bem Naschen über ben Bein, bob bann wieder ben Ropf, um: wenigstens vom Geruche fich zu laben, winkte aber mit bem Zeig= fingerle und rief: "Rei, nei, bu überchaft mi net." Endlich einmal, als es fich gang nabe über ben Wein gebeugt hatte, blieb ein Tropf= den besfelben am Schnäugen hängen; bas Mannli ledte mit ber Runge biefes Tröpfchen ab. Da ftieg bie Begierbe, und es fagte ju fich felbst: "Gi, mit bem Finger tunten barfft bu icon." Befagt,. gethan; es lecte das Fingerle wohl hundertmale ab, wurde dabei immer luftiger und fing nachgerabe an, allerlei Zeugs vor fich bin ju schwaten. Da trat ber Bauer wie jufällig herbei und fragte bas Mannli, was gut fei gegen die Pest. "Ich weiß es wohl," sagte bas Mannli, "Gbermurz und Bibernella — aber bas fage ich bir noch lange nit." - Best war ber Bauer ichon zufrieden und nach. bem Gebrauche von Cherwurg und Bibernell ftarb Niemand mehr an ber Beft.

# Das wetterkundige fänggenmannsi.

Line Frau auf Camana war just am Kasen und hatte gerabeben Kessel mit ber Milch über bem Feuer, und bie Milch sing an heiß zu werben. Da flog plötzlich ein Leberkapplein in die Küchehinein. Sie trat unter die Hausthüre, um zu sehen, wer da sei,
und da saß ein Fänggenmannli vor der Thüre; das dat sie umeinen Trunk Milch, aber doch ja geschwinde, es habe noch weit heim,
und es drohe ein surchtbares Gewitter. Die Frau lachte und wollte es
nicht glauben; der Himmel war klar und die Familie der Frau vollaufmit der Heuernte beschäftigt. Gleichwohl schöpste sie Milch aus dem
Kessel und brachte sie dem Mannli; das sagte aber: "Ei Frau, gebt
mir doch ein größeres Gebsi, damit die Milch geschwinder kühl wird."
Die Frau willsahrte und lachte, als sie sah, wie das Mannli in.
größter Eile die Milch in dem größern Geschirr umschwenkte und

wie es hastig hineinblies, bamit sie schneller erkalte, wie es sie nach und nach in gierigen Bügen hinunterschlürfte und bann in größter Eile bavon- und ben Berg hinanlies. Balb hätte es auf ber eiligen Flucht sein Leberkäpplein vergessen, wenn die Frau es ihm nicht nachgeworfen hätte. — Die Frau köfete vorwärts, aber schon nach einigen Minuten zog eine schwere Gewitterwolke über das Gletscherbachhorn herüber, und balb sing es an zu bliben und zu bonnern und über der Familie der Frau und ihr Heu in Strömen zu regnen.

# Das weise fänggenmannli.

Die Bewohner ber Gemeinde Tenna fingen einen großen Bären, ber ihren Heerben vielen Schaben zugefügt hatte. Sie wollten ihn für seine Missethaten grausam bestrafen, um an bem wilben Brummer für immer ein Erempel zu statuiren. Da trat ein wilbes Mannli unter die Bersammlung und sagte: "'s grusigst ift, lent na hürdtha." Die Sentenz bes wilben Mannli's wurde von nun an im Munde des Bolles ein Sprichwort.

# Der pfiffige Waldfängge.

Lin anderer Walbfängge bei Conter's hütete einst einen ganzen Sommer die Ziegen des Dorfes. Jeden Morgen kam der wilde Geißler dis nahe an die Häuser, um die Thiere abzuholen, und jeden Abend führte er sie dis zu der gleichen Stelle und kehrte dann wieder in den Wald zurück. Die Burschen von Conters versuchten östers, aber vergebens, ihn zu sangen. Endlich kamen sie auf einen eigenen Gedanken und füllten zwei Brunnentröge, aus denen er zu trinken pslegte, den einen mit Wein, den andern mit Branntwein. Der Geißler kostet zuerst das Rothe (den Wein) und rief: "Kötheli, du verführst mi net," und labte sich am Weißen (dem Kranntwein). In der darauffolgenden Berauschung ward er geknebelt, und seine Beiniger, denen eine alte Sage bekannt war, die Fänggen wüßten aus der entziegerten Molke (Schotte) Gold ober das Lebenselirit zu bereiten, wollten ihn nicht eher freigeben, dis er ihnen ein Ars

canum entbeckt habe. Er versprach ihnen, wenn sie ihn losbanden, einen recht guten Rath. — Er wurde freigelassen, und da gab er ihnen den Rath:

"Ift 's Wetter gut, so nimm be Ticopa mit, Ift's aber leib, canft thuen, wie b'mitt."

## Das muthwillige fänggenmannli.

Im Prätigau war einst ein Fänggenmannli, das aber keinen bestimmten Wohnort hatte, vielmehr immer thalein, thalaus wanderte und auf seinen Wanderungen ununterbrochen Körbehen aus Moos slocht, die er dann den erwachsenen Mädchen des Thales vor die Fenster hängte. Kam das Mannli nach einiger Zeit wieder an dem Hause eines solchen bevorzugten Mädchens vorbei und gewahrte, daß dasselbe ihr Körbehen hübsch in Ordnung erhalten hatte, füllte er dasselbe mit Erdbeeren oder Heidelbeeren; traf es aber das Körbehen verwahrlost, warf er der Betreffenden saule Bilze durch das offene Fenster hinein und schlug oft ein helles Gelächter auf, ohne daß er gesehen werden konnte, denn er verstand es auch, sich unsichtbar machen zu können.

## Das überlistete wilde Mannli.

Linem Klosterser war sein neugebornes Kindlein verschwunden und statt dessen ein häßlicher Wechselbalg in die Wiege gelegt worden. In seiner Trostlosigkeit wandte er sich überall hin um Rath, und da hieß es, er solle zu einer gewissen Zeit den Wechselbalg auf den Herd legen und rings um diesen herum halbe Gierschalen aufstellen. — Er befolgte diesen Rath, und plöhlich sing der Wechselbalg an zu reden und ries:

> "Jet bin i fövel und fövel alt Und han die Boschga fünfmal gfäh'n als Wies und Walb Aber noch nie sövel Guckhäfeli uf einem Herb."

Zugleich sprang die Hausthure auf, und ein Fängge fturzte mit bem rechten Kinde herein, legte es auf den Herb, um ebenso schnell mit dem Wechselbalge davon zu eilen.

## Der fängge als Menschenfresser.

Bin Bueble und ein Mabchen, bie, um Erbbeeren ju pfluden, ausgegangen maren, verirrten fich im Walbe zu Conters. Es fiel bie Nacht ein, und die zwei armen Kleinen wußten nun gar nicht mehr, wo aus und wo ein. Ploblich schimmerte ihnen ein Lichtlein ent= gegen; fie liefen über Stod und Stein auf basfelbe ju und tamen in die Sohle eines Walbfanggen. Sie klagten bem anwesenden Beiblein ihre Noth und jammerten, daß sie nicht mehr zur Mutter heim könnten. Das Weiblein hatte Mitleid mit ben hülflosen Dingern, verstedte fie in einen Buhnerstall und bedte fie mit Strob gu, da ihr Mannli ein Kinberfresser war. Nach einer Weile kam ber Wilbe in bie Sohle und ichnupperte aus weitgeöffneten Nafenlochern, fein unförmlich breites Gesicht gegen ben Hennenstall gewendet. "I schmed, i schmed Menschaffeisch," grinste er. "Du Rarr," entgegnete bie Balbfänggin, "bu schmedft nu hennabred." Der Bilbe gab fich endlich zufrieden und trottete brummend aus ber Sohle. -Darauf öffnete bie mitleibige Balbfanggin ben hennenstall, ließ die geängstigten Kleinen aus und begleitete ste durch den Wald bis auf ben Weg, ber fie fchnurftracks beim zur Mutter führte. Dan tann sich benten, wie viel bas Buble und bas Mabchen ber Mutter zu erzählen hatten von dem finstern Walde, dem wilden, bosen Mannli, bas fie freffen wollte, und von bem guten Weiblein, bas sie gerettet.

## Die bösen fänggen.

Linst wollte ein Mann von Peist im Winter ein Kind schlachten und hatte zu diesem Behuse Alles vorbereitet bis auf den "Auszug", an dem man die geschlachteten Thiere aushängt — den hatte er im Frühjahr im Mayensäß vergessen, wo er ein Thier hatte mehgen müssen.

Er ging lange vor Tag hinauf, ben Aufzug zu holen und bemerkte von Weitem, daß in ber Hütte Licht war. Das nahm ihn nun Bunder, wer zu ber Zeit droben sein möge, schlich zur Hütte hin und blickte burch die Fensterscheiben in die Stube. — Da sah er am Tische zwei Fänggen sitzen, welche einander die Haare flechteten.

Um ben Aufzng nun zu haben, brauchte er nicht in bie Hutte zu treten, sonbern, benselben nur unter bem Dache hervorzuziehen.

Kaum hatte er seinen Aufzug auf bem Ruden, hörte er einen ber beiben Fänggen sagen: "I schmed Menschenfleisch" — "und i Christeblut" erwieberte ber Andere.

Der Mann machte sich aus bem Staube, die Fänggen ihm nach und hatten ihn beinahe eingeholt, als die Morgenglode ertönte, worauf die Fänggen stille standen und Einer dem Manne zurief: "Hätt's nit grad' glüt, hätten mer di zerrissen, wie d's Gstüpp an iber Sunn."

## Das neugebackene Brod.

Linmal ging eine arme Frau burch ben Wald. Mübe setzte sie einige Augenblicke auf einen Stein sich nieder; sie besand sich in gesegneten Umständen und war lüstern nach einem Stückhen neugebackenen Brodes. In ihrer Heimat, wo man nur einmal jährlich backt und barum das Brod gewöhnlich sehr hart ist, gehörte, wie auch heutzutage, neugebackenes Brod zu den Leckerbissen. — Sei es nun, daß sie ihre Lüsternheit laut werden ließ, sei es, daß eine Diale ihre Gedanken belauschte, als sie sich aufrichtete, um weiter zu gehen, dustete ihr der Geruch von neugebackenem Brode entgegen, und sie erblickte ein solches noch dampsend neben sich im Moose liegen.

## Die erzürnten Dialen.

Linst arbeitete eine Familie auf bem Felbe, und nachdem Alle recht sleißig gewesen waren, erblickten sie plötlich ein Tuch auf dem Erdboden ausgebreitet und silberne Geschirre mit Speise und Trank. Die Dialen hatten das Mahl gedeckt und hießen die Arbeiter sich lagern und essen und trinken, mit ihrem gewöhnlichen Ausdrucke: "Iß und laß"; das wollte so viel sagen, als man solle sich gütlich thun, das Silbergeschirr aber nicht antasten. Der Knecht der Familieaber, ein böser Mann, entwendete einen silbernen Lössel. Sogleich verschwand das Gedeck, der Lössel ward zu Feuer, und seither erscheinen in jener Gegend die Dialen nicht mehr.

## Uebelbelohnte Dienstfertigkeit.

In Suarda lebte ein Mann mit seiner Frau in Unfrieden. Mis ber einmal auf einer Bergwiese fein Beu auflaben follte, um es nach Hause zu führen, hatte er Niemand, ber ihm babei Hulfe leistete, benn seine gantische Frau wollte ihm nicht helfen. Da erschien eine Diale und half ihm sein Fuber laben. Er hielt fie fur ein gewöhnliches Weib. Als fie aber auf bem Kuber ftand, bemerkte er ihre Ziegenfüße und bachte bei fich felbsten, nun fei er übel bran, ber Teufel ftehe auf seinem Fuber. Die Diale fragte ihn nach feinem Namen; er bachte aber, bem Teufel wolle er feinen Namen nicht fagen und antwortete: "Ich felbst" (Eug suess). Und als bas Fuber gelaben mar, ftach er ber Diale bie eiferne Beugabel burch ben Leib, in der wirklichen Meinung, nun habe er den Teufel umgebracht und fuhr bann rasch bavon. Die Diale ließ einen burchbringenben Schmerzensschrei boren, und balb sammelte fich eine große Unzahl Dialen um fie herum und fragten: "Wer hat bas gethan?" Sie gab fterbend zur Antwort: "Ich felbst." Da jagten bie Anbern: "Was man felbst thut, genießt man selbst" (Chi suess fa, suess giauda). Seit biefer Zeit aber wurden in Walb und Felb feine Dialen mehr gefeben.

# Das Ungeheuer Lüscher-See.

In einem kleinen Thälchen auf bem Heinzenbergergrate liegt ber kleine Alpsee Lüsch; er ist von Haibekraut und Alpenrosen bekränzten Hügeln umgeben. Dieses kleine See ist in seiner lieblichen Umgebung ein Bild ber Ruhe; vor einem nahen Ungewitter aber, noch ehe schwarze Wolken den Himmel rings umnachten — wenn ber Föhn sich wilber erhebt und grausam pfeist, wersen die eigenthümlich geformten Bodengestaltungen einen Wiederhall zurück, der sernem Brüllen ähnlich ist und weithin gehört wird. — Da sagen die Heinzenberger und Savier: "Der Lüscherse brüllt!" — hängen die Sense auf und tragen das Heu halb dürr in die Scheune. — Bon ihm geht die Sage:

Bur Zeit, da die hirten mit den stolzen Burgherren und Raubrittern um ihre Freiheit kampsten, weideten friedlich gesinnte Bauern ihre Kühe auf dem saftigen Rasen am Lüschersee und hatten ihre Freude am Treiben und harmlosen Ringen ihrer heerbe.

Aber oben auf ber Höhe stand ein Trupp Domleschger Burgherren, die von der Steinbocksjagd kehrten; die schauten hernieder. auf hirten und heerde, und es kam ihnen in den Sinn, an denen ihren Schabernad auszuüben. — Sie übersielen mit rohem Geschrei die wehrlosen hirten, sprengten sogar mit Lanze und Schwert die armen Kihe in den See und der verschlang bald und erbarmungslos die zum Tode verwundeten Opser; die Bauern sahen mit Wehmuth ihre Habe versinken; in ihr Wehklagen mischte sich das hohngelächter der rohen Sippe.

Das ächzenbe Brüllen ber Thiere war kaum verstummt, als plötlich ber See anfing, unruhig zu werben, die Wasserstäche seltsam und gewaltig sich zu bewegen begann, wild aufrauschte und aus dem weißen Schaum ein grauenerregendes Ungeheuer ans Ufer sich wälzte. Diese gräßliche Erscheinung hatte die Gestalt eines ungeheuren Kuhbauches ("Butatsch cun ilge"), um und um dicht besetz von tausend und tausend großen Augen, die unbeweglich alle auf nur einen Punkt gerichtet, ein entsetzenerregendes, Mark und Bein schmelzendes Feuer sprühten.

Bon bem höllischen Blide festgebannt, konnten die Frevler nicht entfliehen, und Giner nach dem Andern wurde von dem Ungeheuer, das sich auf sie zuwälzte, erdrückt. — Die zu Tode erschrockenen hirten aber blieben verschont und sahen, wie das Ungeheuer ans schaumbedeckte Ufer zurückrollte und in die tobenden Bellen des brüllenden See's sich senkte, die über ihm zusammenschlugen — und der See wieder ruhig wurde, wie er es zuvor gewesen.

Seit diesem Gottesgerichte lebt die schauerliche Sage vom "Butatsch cun ilgs" im Munde des Heinzenberger Bolkes fort, und alle hundert Jahre soll der See sein Ungethum wieder geben in Schrecken von zerstörenden Naturereignissen, welche die schöne, fruchtsbare Halbe verwüsten.

Gräßliches verbarg bie bobenlose Tiefe bes Apfee's, "bessen Wassersluthen bis in die Mitte der Erdkugel reichen, wo ewige Feuermeere brennen." — Da stieg wieder einmal der rächende Geist, der "Butatsch", aus der brüllenden Fluth, wälzte sich verderbenvoll die Halde hinab und grub dem rasenden "Rolla" tief, tief in die Abgründe der Erde sein Bette und verschwand.

Bum britten Male, wieber nach hundert Jahren, stieg er aus dem Schoose der Erde, rollte in das sonst silberhelle Bächlein, das so friedlich bahin rauschte, die blühenden Auen bewässerte. Nun aber hatte der fürchterliche "Butatsch" in dasselbe sich gebettet und kugelte nicht nur das Rinnsal hinunter, sondern wurde dabei noch immer größer und größer und riß in seinem Lause ein ungeheures Tobel auf. Das kleine unscheindare Bächlein ward zum reißenden Bergbache, der das Tobel mit seinem dicken Schlamme, Steinen und Holzblöcken füllte und im Weiterlause auch in der Ebene, am Fuße des Abhanges, großen Schaden anrichtete. Das geschah in gräßlicher Gewitternacht.

Bon dieser Schredensnacht ober "starmentusa Notg" wird noch jett viel erzählt. Den Butatsch aber zu sehen, ist Niemand Willens, benn Niemand will dem grausig leuchtenden Blid der tausend und tausend starren Augen begegnen, ber das Blut gerinnen macht und die tiefste Ohnmacht bewirkt.

## Der geist im Urden-See.

"Mein Arm ist schwach, mein Haar ist grau, Nicht leb' ich mehr länger, ich arme Frau. Bom Weinen sind meine Augen roth, Mein einziges Hoffen ist der Tod.
Mein einziges Hoffen ist der Tod, Er löst mich aller Angst und Noth.
Er löst mich von Qual und Bein, Dann geh' ich zum himmlischen Frieden ein.
Dann hör' ich der Engelein Lobgesang.
Jeht will ich thun den letten Gang.

Wohl ist die Kirche viel' Stunden weit, Doch tehr' ich bann besser zum Tode bereit."

Und wie sie wantte burchs grüne Thal, Da brannte beiß ber Sonne Strahl.

Es lag auf ben Gliebern wie Blei ihr schwer, Es glühte bie Luft, ein Flammenmeer.

"So hilf mir, Herr, zum ersehnten Ort, Dir hab' ich vertraut, bu bift mein Hort." --

Die Sennhütt' winkt aus der Wiese Grün; Sie schleppte mit sterbenden Kräften sich hin.

Der Senne schlug die Thüre zu: "Geh' fort, du Bettelweib, laß mich in Ruh!"

Da fant sie zu Boben, entträftet, bleich:

O Senn, nur ein Tropflein Mild mir reich'!"

Da streckte fie aus ben hagern Arm:

"D Senne, hab' Mitleid, erbarm' bich, erbarm'!"

Und klagte, und weinte bitterlich, Bis endlich bes Mannes Starrfinn wich.

Er trat heraus, ein Seschirr er trug: "Nun, Alte, sollst bu balb haben genug!"

Und schaute fie an fo feltsam bagu, Und meltte in Gil' feine rothe Ruh.

Die Milch bot er ber Alten an, Da hat er schnell Gift hinein gethan.

"Bas bu mir gethan, vergelte bir Gott!" Da verzog er ben Mund zu hämischem Spott.

"Leb' wohl, und ber Himmel beschütze bein Dach!" Da schaut er mit teuflischer Luft ihr nach. — Und als sie ging ihren Weg fürbas,

Da schmerzt' es fie heftig, sie wußte nicht was.

Und als fie erreichte bes Hügels Höh', Durchzuckte fie jach, wie Dolche, bas Weh.

Sie faut bann zur Erbe mit lautem Schrei; Es rollten bie bonnernben Wolten herbei.

Es ftand ber himmel fcnell in Glaft, Es spaltet bie Erb fich, in schauriger haft.

Die Alpe sank nieber, und wo sie geruht, Da bedet die Tiefe der Wasser Fluth. —

Das ist der See von Urben; noch führt Ein Fußweg zu ihm, und brinn sich verliert.

Dort geben bie hirten fcnell vorbei, Dort hort man oft in ben Luften Gefchrei.

Und alle sieben Jahre soll . Durchtosen ben See ein bumpfes Geroll.

Dann miltt ber Senn seine rothe Ruh, Die Wolken bonnern, und bligen bagu.

Und hat er fein nächtlich Geschäft bann vollbracht, Berfinkt er heulend in alte Racht.

### Das Krachenmannli.

Bwischen ben Gemeinden Beist und Langwies steht ein langer Streifen Walb, ber "Mattenwalb" genannt, ber vor vielen Jahren Beist angehörte.

Die von Langwies machten nun Ansprüche auf ben Balb, die Beister behaupteten ihr altes Recht, es brachen arge Streitigkeiten aus, und die Gemeinden gingen mit einander vor Gericht.

Zu ihrem Leidwesen bemerkten die von Langwies, daß der Prozeß für sie faul werden sollte, und da trat ein Mann aus ihrer Mitte hervor, der schwörte einen falschen Sid. Er hatte einen Löffel unter den Hut und Erde in die Schuhe gethan, und that den Schwur: "So wahr ich den Schöpfer über meinem Haupte und Erde unter

meinen Füßen habe, so wahr gehört ber Walb uns." — Kaum hatte er dieß gesagt, fiel er, wie vom Blitze getroffen, zu Boben, wurde kohlschwarz und gab seinen bosen Geist auf.

Seither muß bieser Mann im Walbe "geisten". Sobalb die Abendgloden den Thalbewohnern Ruhe vom Tagewert verkünden, muß er in der Mitte des verrusenen Waldes am Wege von Beist nach Langwies, langsamen Schrittes auf und ab gehen, dis am Morgen, wenn die Glode den Tag wachrust. Bald ist er ein kleines winziges Mannli, bald ein Riese mit seurigen Augen und Zähnen, trägt kurze Hosen, einen langen Frack und einen großen Hut, wie man es zu seiner Zeit getragen. Auch kann er sich in ein Thier verwandeln. So verwandelte er sich einmal in eine Kuh und verlockte in dieser Gestalt einen Hirten, der ein verirrtes Kind suchte, weit ins Gebirge hinauf, dis auf einen Felsen im Mattenwalde, "Krachen" genannt. Dort stand plöhlich das Mannli vor ihm und lachte höhnend laut auf und verschwand.

Der hirte fehrte icheltenb und ärgerlich nach ber hutte gurud, wo er bas verlorne Rind mit zwei Retten angebunben, wieber fanb.

## Der unerschrockene Sumvirer.

Lin rüftiger Sumvirer, der in der Nähe der Alp wohnte, entschloß sich einmal auf eine Alp zu gehen, die sonst sehr verrusen war. Alles hielt ihn von seinem Borsate ab; aber er ließ sich nicht halten. Er wollte nämlich einmal wissen, wie das tam, daß man in dieser Alp alle Morgen eine Herbe austreiben, diese am Abend heimkehren, vom Dache der Hütte den Rauch aufsteigen sah, aber nie weder Sennen, noch hirten, nicht einmal einen Handbuben erblicken konnte. — Das wollte er ergründen.

Sing also zur verrufenen Hutte hinauf, rief, bort angelangt, laut, jauchzte und jobelte, aber Niemand antwortete ihm, und er bekam auch Niemanden zu sehen.

In der hütte war Alles still. Festen Trittes ging er in die Rüche. Auf dem Herde brannte ein Feuer, und über dem Feuer

hing ber Reffel, zum Kafen geruftet. Er wartete lange, bas Feuer brannte von felbst vorwarts und ber Reffel brannte boch nicht an.

Er trat in bas Stubengemach. Auf bem Tische stanben Teller, Bestede, und Speisen aufs Beste zubereitet, aber von einem menschlichen Wesen war . tein Bein" zu sehen. — In der Ede war ein Mooslager. Auf das legte er sich, um abzuwarten, ob benn eigentlich Riemand kommen wolle, und hülte sich ganz in's Moos ein.

Endlich trat ein großer, muft aussehender Mann in die Stube, ber sprach : "Noch ein Teller für den, der dort im Bette liegt, fehlt." Obgleich der Sumvirer sich entbedt sah, verzagte er doch nicht.

Sett trat ber Riese zu ihm her, rebete ihn in freundlichem Tome an und sagte: "Fürchte dich nicht; wenn du immer das Rechte sagft, bei dem was ich dich frage und dir zeige, wirst du reich und kannst mich erlösen, benn ich muß hier umgehen, weil ich meinen Herrn erschlagen habe, und muß sein Bieh huten und kasen, bis der Rechte kommst; bist du aber nicht der Rechte, so muß ich auch dich erwürgen."

Der Geist führte ihn an ben Tisch und hieß ihn essen. "Wer das gekocht hat, soll's auch effen", erwiderte ber Sumvirer.

Auf ber Bank stand ein Kübel, ben solle er in ben Reller tragen! "Das geht mich nichts an, ich habe ihn auch nicht hergebracht."

Der Riese ging mit ihm in ben Keller, grub bort Erbe aus, und zeigte ihm einen Eimer mit Golb gefüllt, "ben nimm heraus". "Ich habe ihn nicht eingegraben und grabe ihn auch nicht aus", entgegnete ber Andere.

Run nahm ber Geist ben Eimer selber zur Hand, und legte bas Golb in zwei Hausen vor ben Sumvirer hin. "Nun mahle und ziehe recht; nimmst bu ben unrechten, sind wir Beibe verloren."

Der Sumvirer, um ben rechten zu bekommen, nahm beibe Theile, und erlogte bamit ben Beift, welcher alsbalb verschwand.

In die Stube zuruchgekehrt, fand ber Unerschrockene auf bem Lische eine Quittung, daß die Hutte, die Heerbe und die ganze Alpe fein Gigenthum seien.

Bon ber Zeit an sah man wieder Heerben aus und eintreiben, von bem Schornsteine ber Hitte Rauch aufsteigen, aber auch Sennen, Zusennen und Hirten handtiren, benn bie Alpe war dem Sumwirer geworden und ist ihm geblieben.

## Der starke Balz.

In einem Herbstrage kam der Fuhrmann Balz ab der Lang= wies von Chur nach Tschiertschen, und noch in der Nacht wollte er heim. Es war stichdunkel, so daß man ihn warnte, weiter zu gehen, da ihm so leicht ein "Ungsell" zustoßen könnte, und er dann hülflos umkommen müßte. Balz aber war ein unerschrockener Wildner, und hart wie der Felsen, an den daheim sein Häuslein lehnte; aber roh und gottlos war er auch, der Balz; und so that er den Fluch, er gehe heim, und wenn selbst der Teusel käme, der würde ihn nicht "baschgen", oder ihn auf den "letzen" Weg bringen.

Gesagt, gethan; ber bose Balz ließ sich nicht halten, und ging, und kam glücklich in ben Walb hinterhalb bes Dorfes, bis zum Holzriese, bas ins Tobel fällt. Aber bort stellte sich ihm ein Mann von sonderbarer Körperbildung entgegen, der behauptete, Balz sei auf dem unrechten Wege. Balz sagte "nein" und wollte, den Unsheimlichen bei Seite drückend, seinen bekannten Weg vorwärts gehen. Nun machte sich der Fremde daran, den Balz gewaltsam vom rechten Wege abzuleiten; der aber ließ sich den Bart nicht zausen und wurde mit dem Andern "handsgemein". Beide waren aber gleich stark, und es war ein fürchterliches Kingen. (Ein Bube mit einer Laterne war ihm nachgegangen. Dem grausete es ob der Balgerei und er eilte heim, zu erzählen was er vernommene.)

Im Dorfe horchte man, ob nicht ein Hulferuf von Balz, ber in ber Dunkelheit den Weg ohne Anders versehlen mußte, zu vernehmen sei, damit man etwa noch helfen könne. Lange Zeit war nichts zu hören, bis auf einmal ein verworrenes Fluchen vom Tobel her, dann ein Krachen und Rascheln, als ob ein großer Stein durch die Stauden hinab rolle; erst nach einer Weile wurde es still. Um Morgen suchte man nach dem Balz, der ohne Anders erfallen sein mußte, aber nirgends konnte man ihn finden.

Rach vielen Monaten kam endlich Balz wieder zum Borschein, von Langwieß heraus nach Tschirtschen, aber gleich bemerkte man an ihm eine gewaltige Beränderung. Er war nicht mehr so roh und gottloß.

Man fragte ihn, wie es ihm in jener Nacht gegangen sei, und ba erzählte er, im Ries sei ihm der Böse, den er bis anhin nicht gefürchtet habe, begegnet, mit dem habe er gerungen, bis es "d'Tag glüt'". Reiner habe den Andern wollen lausen lassen und sie hätten sich Beide zu erwürgen gesucht; im Ringen seien sie mitcinander das Ries hinuntergesugelt und noch unten im Tobel, am Wasser hätten sie gerungen und Keiner "lugg" lassen wollen. Da habe es gegen Worgen "d'Tag glüt'" und auf einmal sei der Andere verschwunden.

Balg zeigte bie Maale an feinem Salfe, und von ba an hieß

bas Ries, wo ber Bofe ihn angepact, bas "Balg-Ries".

## Der Melkstuhl.

Die Aelpler hatten vom Ober- auf ben Unter-Sag "gerobet", und broben nichts vergeffen, als einen ichonen, neuen Meltstuhl, ber bem Sennen gehörte. Der Senn bemerkte bieß jedoch erst am Abend, als er melten follte, konnte jest aber nicht auf ben Oberfag laufen, und bes Stuhles wegen bas Melten verfaumen. Das Melten ging seinen Bang, die Rube zogen auf ihre Lager, die Rnechte gundeten mitten in ber Sutte bas "Bengertfeuer" an, und über bie Alpe lagerte fich rabenschwarze, ftodfinftere Nacht. "Es ift boch unbeimlich buntel", fagte ber Busenn, "beute Nacht murbe ich nicht auf ben Oberfäß geben, nicht um die schönste Ruh im Sennthume." "Run bas mare etwas", entgegnete ber Rüber. Darauf faben die Andern ihren Toni, so hieß ber Rüber, groß an, benn fie trauten ihm so vielen Muth nicht zu; und es meinte jest ber Senne: "Gut, Toni, bu konntest grad hinauf und mir meinen Melkstuhl holen, und bann foll die schönste Ruh im Sennthume bein sein; aber warten mußt bu bis Mitternacht. "Es gilt", fagte ber Rüher, und entschloß fich, ben Gang zu magen.

Als nun die zwölfte Stunde kam, brach Toni auf. Noch schwärzer war die Nacht geworden, und der Wind heulte in schauriger Melodie durch die Kinsterniß bin.

Toni war nicht weit gegangen, als er, trot der Dunkelheit, einen unheimlich aussehenden Mann auf sich zukommen sah, ber jett bicht

vor ihm ftand, und ihm fagte, er solle es sich nicht traumen tassen, zurud zu kehren, sonst durfte es ihm nicht gut gehen. Beht gereute es boch ben Ruher, ben Gang gewagt zu haben.

Der schwarze Unbekannte gebot ihm, hinauf in bie Hutte zu gehen, und bort site Einer auf bem Melkstuhle des Sennen; gelinge es ihm nun, in brei "Sträcken" ben Stuhl zu nehmen, so sei's gut, sonst aber habe er bie langste Zeit gelebt.

Mit diesem Troste manderte Toni weiter in die pechschwarze Nacht hinein, der Unbekannte aber verschwand.

Als er nun auf ben Oberfaß und an ben Stafel tam, hörte er in ber nahen Bergseite Jobeln und Schellengetone, gerad ob Jemand bie Rühe sammeln wollte, und boch waren bieselben auf einer ganz andern Seite ber Alp.

Mit klopfendem Bergen betrat Toni die Butte; in berfelben mar's eben so finster als brauken; nur gegen bie Rellerthure zu mar's etwas lichter, und im Salbdunkel fab er bort einen Mann auf bem Meltstuhle sipen und sich kammen. — Unserm Rüher wollte bas Herz in die Schube fallen, benn biefer geifterhafte Mann fab aus, fchredlicher als ber leibhaftige Tod. Doch besann sich Toni nicht lange, trat hinzu, faßte bann bas Stuhlbein, und that einen fraftigen "Strack"; allein ber Stuhl blieb felsenfest; bem Toni wurde es grün und gelb vor ben Augen. — Beim zweiten Stracke blieb ber Stuhl ebenfalls fest, hatte aber boch so "eh'gen glötterlet". — Den Angstschweiß auf ber Stirne, that Toni einen britten, fast übermenschlichen Strad, und hielt nun ben Stuhl frei in seinen Sanben. Der Andre aber sagte: "Battest bu in ben brei Malen ben Stuhl mir nicht entreißen mögen, so hatte ich bich gerriffen wie "¿ Gftupp an ber Sunna"; fo aber ift's gut, bu haft ben Preis verbient, aber noch nicht erhalten.

Fröhlicher als er gekommen, ging nun Toni weg, bem Unterfäß zu, wo er ohne weitere Unbilden ankam. Die Uebrigen waren seiner Rudkehr begierig; er erzählte ihnen seine Erlebnisse, und ernbtete gebührendes Lob für seine Standhaftigkeit und schließlich boch glucklichen Gang.

der Herbst kam heran, gesahren wurde. — Da repstichung gegen ihn. Im Spasse hingeworse und die Hossen der nicht, und he antonmen lassen. — stellte sich denn auch Osen stehend, von Versein im Misse gewinnen. Da dem Rieselsteine, den es Stein sofort in Künkte dabei zum Sennen: dem Rieselsteine, den es Stein sofort in Künkte dabei zum Sennen: dem Rieselsteine, der es Stein sofort in Künkte dabei zum Sennen: dem Rieselsteine, der Schied der Wort halten, und dem Kieselsteine, der eine mächtigere über Wort halten, und der Kieselsteine der Verseine mächtigere über der eine michtigere Alle der Verseine michtigere Seinen. An mide über den Vergein, Aber die kieselsteine Seinen Seinen Vergein, Aber die kieselsteine Seiner die kestigsten Sehnerzen. En Mannes ein großer, nahre der Verseine Seiner der Verseine Seiner der Verseine Seiner Seiner der Verseine der Versein

"gut singen, gut jauchzen und jobeln, ober gut pfeiffen" zu können. — Er wollte gut jauchzen können.

Am Morgen nun, als er mit dem Melkstuhle bergad sprang, wollte er seine Kunst prodiren, und wirklich konnte er jauchzen, daß er sich selber gern hörte und immer zujauchzte. — Als er nun drunten im Thale so schön jauchzte und jodelte, verwunderten sich seine Kameraden sehr, und er mußte ihnen erzählen, wie er es erlernt habe. — Der Senn wollte auch so schön jauchzen können, und ging an einem Frühlingsabend in die Alphütte hinauf, um von den drei fremden Käsern das Jauchzen und Jodeln zu lernen. — Es ging ihm Ansangs wie dem Handbuben, aber zu ihm sagten die drei Sennen, als sie ihn auf dem Lager im Winkel erblickten: "Dich hat Niemand geheißen." — Sie zerrissen ihn in Stücke.

## Der Drache in der Alpe Macun.

Pluf ber Oftseite bes Zerneter Kirchberges ist die Laviner Galtvieh Mipe Macun, wo der größte von den kleinen Alpseen von einem Drachen bewohnt wird. Der steigt zuweilen aus dem Wasser, schüttelt die Flügel, und schaut gräßlich um sich, dann schleicht er umher, dis er ein verlaufenes Rind antrifft, das er dann nach dem See hin zieht, um mit ihm in der Tiefe des Wassers zu verschwinden; hat er aber lange Zeit nichts mehr gekriegt, so brüllt er so schrecklich, daß man ihn über die Berge hört. — Kommt man bei schönem Wetter an diesem See vorbei, wirst einen Stein hinein, und trifft zufällig damit den Drachen, so schwant der See so start auf, wie beim ärgsten Sturme, es entsteht sodann ein entsetzlicher Nebel über dem Wasser, und aus diesem Rebel ein heftiger Platzegen. — Dann wird der See wieder ruhig.

## Der Drache im Alpiglia-See.

Joh. Branca von Guarda foll ben kleinen See am Fuße bes Bic Mezbi, in welchem ein schrecklicher Drache hauste, mit Hulle eines Beschwörers mit Blattern und Zweigen überbeckt, und badurch

bas Ungethum genöthigt haben, mitten in einem entsehlichen Unwetter ben Ort zu verlaffen. Der Drache kollerte bie Felswände hinab, dem Inne zu, schwamm bis nach Innspruck, und wurde bort ohne große Gefahr getödtet.

## Der geift auf Brun.

Bur Gemeinde Balendas gehört ber hof Brun hoch am Berge broben, und biefer hof theilt sich in Border: und hinter:Brun. — Ueber hinter-Brun behnt ein unheimlich-bunkler Balb sich aus.

In diesem Walbe soll vor Zeiten ein Mann, ein Schreiner von Gewerbe, wegen einer Marche seinen Nachbarn erschlagen, und ben Leichnam entsehlich zerstümmelt haben. — Um die Mordthat zu verbeden, serigte ber Mörber aus einem biden Tannenstamm, durch Aushöhlen, einen Sarg, legte ben Erschlagenen hinein und machte bie Höhlung wieder zu. Es war dieß zur Zeit, als der Bergbach hoch ging, und das Wasser sührte den Sarg durch die Schlucht ins Carrera Tobel, die dorthin, wo eine Brüde die steinigen User vereint.

Der Mörber kam balb nach seiner Unthat beim Holzsällen um's Leben, und muß von dieser Zeit an geisten. Man hört ihn in finstern Nächten balb da, wo der Mord geschehen, bald dort, wo er ben Sarg gezimmert, weiter zimmern und haden, daß man es selbst in den umliegenden Hösen hört. Er muß immer neue Särge machen, und hat er einen Tannenstamm sauber ausgehöhlt, wirst er ihn ins Tobel hinab, und jauchzt dazu, daß es schauerlich wiederhallt. — Aber bald nimmt ihm der reißende Wildbach sein Nachwert fort, in den Rhein, und der Aermste beginnt; ächzend und wehklagend, einen neuen Stamm auszuhöhlen.

# Der gausbut "Stukli."

Aoch ganz bas gutmuthige und zutrauliche Wesen eines Hausgeistes zeigte in Serfrangen bei Klosters ein Hausbut, "Stuhli" genannt. Sein Lieblingsplätzchen war bie Ofenbank. Da kam in bem Hause, wo Stutli sich befand, ein Kindlein zur Welt, und wenn man bas Kindlein in der Wiege zur Ofenbant stellte, wiegte der Stuhli dasselbe die längste Zeit. Nach und nach verschwand der Stuhli. "Er wurde erlöst durch das Wiegen des unschuldigen Kindleins."

## Der saunige Aspbut.

Lin gang launiger Rerl von einem But war auch in ber Dber : Saf in Schlapin. Auf biefer Alp hat einmal ber Groftbirt am Berbst bei ber Alpfahrt mit Weiß und Vorbebacht ein Rind jurudgelaffen. Des anbern Tages nun ichidte er feinen Rleinhirten hinauf auf die Alp; das vergessene Thier zu holen. Auf der Nonnen= alp hauste aber feit unbentlicher Reit fcon ein But im "Dajagmach", bazu mochte ber Großhirte ben Rleinen gar nicht leiben, und ba bachte er fich, wenn ber kleine Nirnut allein hinauftommt, so wird ihn ber Alpbut schon in Empfang nehmen. Der Rleinhirte nimmt auf Beheiß feines Deifters ben Beg unter bie Fuße und kommt zur Alphütte, wo er im Stafel bas Rind findet, behaglich wieberkauend. Er fest fich im Stafel jur Raft, padt feinen Schnappfad und fangt an ju "marenben". Ueber eine Beile tam ber Alpbus herein, und tauerte fich ohne Wort und Wert neben bem fcmausenden Kleinhirten auf den Boden nieder. Der Kleinhirte bot dem Bute auch von seinem "Marende" an, und letterer griff tapfer ju. Beim Abicheibe gab bann ber Bute bem Sirten ein zierliches "Schelmapftfli" als Geschent. Mis bann bas hirtlein Abends mit bem Rinde und bem "Schelmapftfli" nach Saufe tam, ichaute ber Großhirt gang verwundert drein, um fo mehr als er vernahm, bas Pftfli habe einen fo schonen Ton. Er bachte: Der But muß boch so arg nicht sein, und ein solches Pfifle möcht ich auch haben, lieg fich basselbe zeigen und probirte es; o wie schon konnte er mit bem mufigiren, fo laut, daß es in ben Bergen erhalte und fo leife und milbe, bag er es felbst taum borte. "Go eins muß bir ber But auch geben, ob er will ober nicht." - Er ging bann auch allein benfelben Berbst nach ber Alp, aber vom habsuchtigen Großhirten ift nichts mehr zurudgetommen.

# Das Nebelmännlein auf der Stuß-Alpe.

Bo aus borfgeschmudtem Thale
Stolz ber Berg sich hebt hinan, Liegt im hellsten Abenbstrahle Leuchtend, einer Alpe Plan; Dorten über grüne Höhen Schöne Kühe heimwärts gehen Euterstrokend, wohlgethan.

Lodend ruft ber Senne, stredet Mit dem Salz die Hände hin, Achtet wohl, daß jede ledet, Keiner mag er es entzieh'n; Denn es kommt dabei das alte Wunderbarlich ungestalte Rebelmännlein ihm zu Sinn.

Das, wenn Wolken nieberhangen Regenschauernb, frostig, grau, Mit bem Schleier zu umfangen Lichten Himmels helles Blau, Auf ber Alpe pflegt zu Zeiten Leisen Schritt's umber zu gleiten Und zu schweben burch bie Au.

Einen Hut gar breiten Randes, Trägt es, Holzschuh' hat es an, Mit der alten Tracht des Landes Seltsam ist es angethan; Um die nebelweiße, weite Jade hat es an der Seite Eine Tasche umgethan.

So erscheint, es bei ben Hutten Benn es buntelt, Abends spat, Defter auch am Tage, mitten Unterm Bieh umher es spaht. Seine Sanbe lodenb stredet, Und wenn keine Ruh fie ledet, Trauernd bann von hinnen geht.

Denn so laut das alte, schlimme Rebelmännlein, traumbethört Auch erhebe seine Stimme, Riemals doch das Vieh ihn hört; Und es geht die alte Kunde Bei den Hirten, die vom Munde Ihrer Bäter sie gehört:

Dieses sei ein ungerechter hirt gewesen an ber Statt, Der bem Bieh, zu bessen Wächter Er bestellet, Untreu' that, Der bas Salz nicht recht verwogen, Ein'gen Rüben es entzogen, Und gegeben Andern satt.

Jeto aber muß' er schweifen Durch die Triften leif' und sacht', Wenn die Wolken düster streifen, Wenn es schneit in dunkler Nacht, Bis die rechte Zeit gekommen, Bis das Bieh den Rus vernommen, Er das Unrecht gut gemacht.

Darum lodt ber Senne, strecket Mit bem Salz die Hände hin, Achtet wohl, daß jede lecket, Mag es keiner je entzieh'n; Denn es könnnt dabei das alte, Bunderbarlich ungestalte Rebelmännlein ihm zu Sinn.

# Der geist am Crap Saklatsch.

Der Bach Sagliaints bilbet bie Grenzmarche zwischen Lavin und Süß. Die Boltssage erzählt: Es sei einst biese Grenzmarche zum Bortheil ber Laviner badurch bis zum Felsenvorsprunge Erap Saßlatsch vorgeschoben worben, daß ein Mann ben in Sagliaints ausgegrabenen Grenzstein borthin versetzt und hierauf ein richterliches Erkenntniß bas streitige Gebiet ben Lavinern zugesprochen habe. Einige Zeit nachher sei dieser Mann gestorben und habe am Crap Saßlatsch als Geist umgehen müssen, wobei er beständig gerusen: "Bo soll ich ihn hinsetzen?" Das habe so viele Jahre lang gedauert, bis daß ein Borübergehenber bem Gespenste erwieberte: "Setze ihn in Gottes Namen wieder hin, wo du ihn hergeholt hast." Da habe ber Geist sich bedankt, den Stein an die alte Stelle gesetz, und auf dieses Zeugniß sei die alte Grenze wieder hergestellt worden.

## Der versette Marchstein.

For alten Zeiten gehörte bie schöne Lampertsch=Alp in Bervreila ben Balsern, nun aber in bas Gebiet von Blegno. Die Sage, wie biese Alp an letteres kam, ist bie:

Mitte bes siedzehnten Jahrhunderts hatte die Gemeinde Bals die jetige große Kirche am "Plate" gebaut, welcher Bau die Einswohner in große Schulden brachte, weßhalb sie sich genöthigt sahen, zwei Alpen, nämlich Tomul und Lampertsch zu verkausen. Lettere, die beste Alp des Thales, wurde angeblich für die geringe Summe von tausend Gulden an Blegno verkaust. Sin Abvokat von Bellenz soll den Kausdrief ausgesertigt haben, mit genauer Bezeichsnung der Kausdedingungen und Angabe der Grenzen; in demselben soll ausdrücklich bemerkt worden sein, daß die Alp auf der Ostseite bis zu einem gewissen siedenkantigen Steine, wo als Marche ein steinernes Kreuz stand, herausreiche, daß sie dagegen auf der Westzleite nicht weiter gehe als dis zum "Hornbache". — Bon diesem Kausdriese wurden zwei gleichlautende Eremplare gefertigt und jede Bart erhielt eines davon. Durch Unvorsichtigkeit oder Betrug ging

ben Balfern ihres verloren, was benen von Bleans zu Ohren tam. und lettere nicht faul, falfchten ihr Schriftstud, inbem fie in basfelbe hineinflicten, "fie gebet auf ber Westseite ebenso weit als auf ber Oftseite." - Mis nun die Blegner mit ihrem Bieh über ben "Hornbach" rudten, übten bie Balfer Gegenrecht, worauf erstere behaupteten, die gekaufte Alp reiche oft- und westwärts gleich weit bin, bas ftebe in ihrem Raufbriefe, am Sornbache ftebe feine Marche. Die Vorsteher von Bals untersuchten die Sache und fanden auch teine Marche; Diese hatte nämlich ein Blegner, nach Unbern ein Misorer, der bei einem Blegner biente, in ben Bach hinunter geworfen. - Jest mar freilich bie Sache bald entschieden: Marche mar teine ba, und Schriften hatten bie Balfer teine mehr; ber Brogef fiel zu Gunften ber Blegner aus. - Der Bofewicht, ber die Marche beseitigt hatte, fiel bald barauf in eine Gletscherspalte und endete fo erharmlich sein Leben. — Lange Zeit mußte er auf einem feurigen Schimmel reiten, bei allem Unwetter thalaus, thalein, und schreckte mabrend ber Nacht bie Birten und Beerben, bis er auf ben Lenta = Gletscher hinauf verbannt murbe, mo er in' alle Ewigkeit sein Unwesen treiben foll.

## Der geist in Pardenn.

Huf ber Alp Parbenn besonders beobachtet man zuweilen bas "Rucken" des Biehes. Wenn das Vieh in schönfter Ruhe am Weiben ift ober die Sennen eben am Melken sind, läßt sich bald nahe, bald ferne ein eigenthümliches Schreien und Rusen vernehmen, wovon das Vieh in Unruhe geräth, bis daß es wüthend durcheinander rennt und die herzueilenden hirten mitunter durch das Vieh arg zugerichtet werden. Ist ein Senne eben am Melken, wenn das Vieh "ruckt", thut er am besten, Eimer und Milch im Stiche zu lassen und in möglichster Eile zu flüchten. Nach einer Weile wird dann das Vieh von selbsten wieder ruhig.

## Der Tobel = Beift.

Batt unterm Staffel in der Alp Fanin ift ein tiefes Tobel, aus welchem man Nachts zuweilen ein schreckliches Geheul und grau-

getöbtet und entsprungen sei. Seither habe seine Seele keine Ruhe mehr, und er musse geisten, und das alle zehn Jahre einmal, und ben Hahn tragen, von bem jede Feber sicherlich schwerer wiege als die Rus, die er (ber Andere) bergauf ziehe. Jebes zehnte Jahr fusse aber dem Hahn eine Feber aus, und sobald er aller Febern ledig sei, habe auch er endlich die ersehnte Ruhe erlangt.

### Der Schuk-Beift.

Auf der Ap Lavet am Stäzer Horn hütete ein Berg-But viele Jahre lang bas Bieh und ichupte es besonders mahrend bes Nebelwetters ober ber Nacht vor Schaben. Bur Belohnung mußte ber Senne jeden Abend eine kleine, holzerne Schuffel mit fußem Rahm füllen und diese auf das Dach ber Gennhütte segen; jeden Morgen fand er biefe Schuffel am gleichen Blate, leer. — Eines Abends füllte ber Senne aber bie Schüffel mit saurer Milch, statt mit Rahm, weil berfelbe ibn reute und er über ber Gewohnheit ungläubig geworben mar. In ber Nacht mar ein furchtbarer Sturm, ber ihn nicht schlafen ließ; er horte eine ftarte Stimme, bie feinen Namen rief, gab aber teine Antwort, worauf ber Berggeift, ber ibn gerufen, heftig an die Thure polterte, bis ber Senne aufstand. Der Berggeist rief vor ber Thure weiters: "Unbankbarer, miffe, eilf beiner schönen Rübe find am Felsen verungludt und liegen erschlagen in der Tiefe." Der Senne konnte durch die Rite in der Thure die schreckliche Bestalt bes Beistes erbliden und erschrad barüber bermaken, bag er zu Boben fiel und am Morgen ftart verwundet, in ber Ruche liegend, gefunden murbe. - Die Rnechte hatten vom Vorgange nichts vernommen, erft bie Ergählung bes Sennen ließ fie Schrectliches ahnen. Mit Meffern, Beilen und Striden verfeben eilten sie der Felswand zu und fanden richtig elf der schönsten Rinder gerichellt am Fufe berfelben. - Seitbem ift auch ber Berggeift als Huter in ber Alp Lavet nicht mehr erschienen.

## Der geist in l'Aual sura.

Den späten Wanderer durch das Munsterthal soll es ja nicht gelüsten, wenn er die Gegend von Aval sura zu passiren hat, zu

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ne ober burchs dr, der um die ume, aber von Antwort ganz rittes Mal zu urplötlich eine 

wach war, Jemand um die Hütte "herumholtschen" und störte bie Andern auf, und die hören das "Holtschen" auch.

Da fagte ber Gine: "Lofet, ber Mulinara : Sans."

Raum waren biese Worte ihm entschlüpft, kam richtig ber Mulinära-Hans selber und machte bie Thure auf. — Einer ber Jäger, ber ben Hans noch gekannt, erkannte ihn als benselben wieber; nur war er jett noch viel größer als bei Lebzeiten und ganz schwarz, und schaute "grufig leib" brein.

Auch diesmal hatte Hans seine Lieblingsspeisen bei sich, setzte sich auf einen Trog in der Hütte und ladete die Jäger ein, mitzu-halten: "O heiliger Geist, a Schüßla voll Fleisch, a Kanta voll Bier, hönd setzt i' zu mir."

Den guten Jägern gelüstete nach Braten und Bier nicht, benn trot ber freundlichen Anrede machte ber Hans ein "bos "Gesicht, bas Alle abschreckte und selbst bem "vierspörigen" Hunde, ber Einem von ihnen gehörte, schien bie Einladung nicht aufrichtig gemeint, benn er verkroch sich unter die "Britsche".

Die ganze Nacht durch wiederholte Hans seine Ansprache, aber vergebens, und that zulett, als keiner von den Jägern mithalten wollte, so wust, daß Mue meinten, es fei um sie geschehen.

Mit Tagesanbruch verschwand aber auch der Mulinära-Hans.

## Die \_Rüfe=gere.

For mehr als hundert Jahren wurde das Dorf Lenz von einer gewaltigen Rüfe überschüttet. Zur selben Zeit hauste hoch über dem Dorfe im Gebirge, wo die Rüfe losdrach, eine Here (ein Todolsungeheuer oder Rüfes But). Nicht lange Zeit vor dem traurigen Ereignisse, das Lenz bald treffen sollte, hörte man ein so lärmendes Wortgezänke im Gebirge oden, daß weithin die Todel und Schluchten davon erhallten. Die Here wollte nämlich unter fürchterlichen Scheltworten die Rüse bewegen, einmal loszusahren und das ganze Dorf drunten einzubetten. Die widerstand lange Zeit und wollte das Dorf möglichst schonen, brach aber doch endlich los und legte der Here zu Gefallen das Dorf zur Hälfte in Schutt und Steine. — Unsschuldige Kinder sahen diese Rüseschere voll Ingrimm auf einem

entwurzelten Eichenstrunke sitend, mitten in dem fluthenden Rüfengewässer und unter kopfüber stürzenden Felsblöcken durch das Rinnfal herabfahren.

# Die gere in Wolfsgestalt.

In der Gegend von Luxein schreckte einmal ein Wolf Heerde und hirten und verirte bie Landleute auf mancherlei Beife. Er fürchtete nicht nur die Berfolgung ber Jager nicht, gegentheils ichien er fie noch mehr bazu anzufeuern, wohl wiffend, bag fie ihm nichts anhaben konnten. Waren die Jäger ihm nabe gekommen und im Begriffe Feuer zu geben, kehrte er fich nur um und schaute gang ruhig zu, wie bas Bulver auf ber Bunbpfanne verpuffte; fein Schuf für ihn bestimmt, wollte losgeben, und lange bauerte bie vergebliche Jagb auf ben Wolf. - Da tam ein Tyroler; ihm zeigte ein Mann, ber bem Wolfe oft vergebens nachgestellt hatte, fein Gewehr, flagte ihm das Aergerniß und war ber Meinung, feine Flinte tauge nichts. Der Tyroler, ein Meifter im "Berftellen", "Reftelknüpfen" und Anderm mehr, besichtigte bas Geschof, "der Flinte fehlt nir, nur ber Schuß ift verftellt," zog ben alten Schuß aus, ließ fich brei Gerftenkörner geben, lub biefelben mit bem Bulver und ermahnte ben Sager, wenn er ben Wolf wiedersehe, möglichst gut ju zielen, bann aber beim Losbruden bie Flinte nicht zu nahe an ben Leib zu halten, benn ber Schuß werbe biesmal ftart losgehen. - Richtig kam ber Wolf wieder, ber Jager legte an und brudte los. Das Feuer war von so starter Wirtung, bag es bem guten . Mann boch eine "grausame Täsche" gab und das Flintenschloß weg= sprengte. Um Morgen barauf ging er hin, wo ber Wolf gestanden hatte, und fand im Schnee einen Bufchel Menschenhaare und etliche Tropfen Blut, auch die Wolfsspuren, die er bann bis nach Bany hinauf verfolgte. Dort war seit langerer Zeit ein altes Weib anfagig, bie im Unsehen einer Bere stand; die suchte er auf und fanb fie frant im Bette, mit verbundenem Gefichte. Wie fie ihn tommen fah, verführte fie folden garm und Bejammer, bag bem Sager "wind und meh" murbe und er froh mar, aus ihrer Nähe wieder wegzukommen; aber feit ber Zeit ift auch ber Bolf nicht mehr erschienen.

## Die Cante als Here.

Din alter Dann in Ruis im Oberlande erzählte, fein Bater sei gestorben gewesen, als er (ber Knabe) noch klein mar, und ba habe er einmal die Mutter gefragt, mas Jenem benn eigentlich auch gefehlt habe. Die Mutter berichtete ibm, bas fei eine traurige Geschichte, aber ihm wolle sie bieselbe sagen; er sei burch Schuld ber Tante ums Leben gekommen und zwar auf folgende Beife: "Dein Bater war ein großer, ftarter und muthiger Mann und ein geübter Jäger; er hatte fein Bieh, welches er felbst fütterte, auf bem Gute "Schi= chieu", wo er bann oft auf die Ruchsenjagd ging und zu biesem Zwecke stets ein gelabenes Schiefgewehr in ber Nähe hatte. Eines Abende tam ein groker Fuche und ging vor bem Stalle langfam auf und ab, als wollte er fpazieren geben; am folgenden Abende tam er wiederum, als ber Bater eben mit Beu aus ber Scheune tam. Er ging nun in ben Stall, holte bie Flinte, legte an, aber ber Schuft wollte nicht losgehen. Der Fuchs aber blieb bann stille auf ben hintern Sugen und rieb fich mit ben Borberpfoten bie Nafe. Erzurnt ging ber Bater in ben Stall, um noch einen gelabenen Stuter zu holen, ben er auch parat hatte, und legt wieber an. Run aber, statt zu flieben, tam ber Fuchs immer näher, so nabe, bag er bem Bater ins Dhr fagen tonnte: "Ziele gut, mein Rafpar." Erfcroden ließ ber Bater bas Bewehr fallen, benn er hatte bie Stimme ber Tante, die in einen Fuchs sich verwandelt hatte, erkannt. Nach biesem verschwand bas Thier. Tobtenblaß tam bann ber Bater beim und legte fich zu Bette, und mit Muhe fonnte ich die Urfache feines Schredens erfahren. Er ftarb, obwohl ber ftartste Mann weitumber, nach drei Tagen in Folge biefes Schreckens, den ihm die Tante eingejagt hatte. - Ja, glaube mein Sohn, die Tante mar eine Here; benn, als du getauft wurdest, und bein Bater und ich, viele Bermandte und Freunde, Götti und Gotte zu einer Mahlzeit beifammen waren und Alle freudig am Tische sagen mit unsern Gläsern Bein, tam auch die Tante mit majestätischen Schritten berein. Als fie eben unter die Thure trat, fingen alle Glafer an zu tanzen, ohne bak ein Tropfen Wein verschüttet wurde, und tanzten fort, bis die Tante ihre Sand über ben Tifch ftredte; erft bann murben fie ruhig.

## Der Jäger in Nöthen.

Zin Sager 3. D. von Rlofters hatte bie Gewohnheit, im Gefpräche häufig ben Ausspruch: "I! bag bich bie Beren ritten!" zu gebrauchen. Ginmal mar er auf bem Kuchsstande; ba tam ein Kuchs in Schufiweite, den er schoft, gleich darauf ein zweiter, den er auch fchof, und so ging es fort, bis er tein Bulver mehr hatte, aber besto mehr Ruchse, so bak er taum im Stande mar, alle beimzutragen. Er band ihnen jagergemäß bie hinterfuße zusammen und bangte fie an bas Gewehr. - Es bauchte bem guten Jager, bag bie Suchse, bie er heimzutragen bekommen, immer schwerer und schwerer wurden, und boch wollte er feinen berfelben gurud laffen. - 218 er fich bem Sause naberte, sprang einer mit ben Worten: "3! bag bich bie heren ritten!" vom Gewehre herab und lief bavon. - So machten es alle Ruchse hintereinander, immer bas Gleiche wieberholend, und fo ging es fort, bis bag ber lette ihm auf ben Buckel sprang und mit bem gleichen Ausrufe ihn tüchtig in die Ohren big, bann herabiprang und auch verschwand.

#### Die verherte Dame.

Lin Bursche von Klosters ging eines Morgens vor Tag in die Alp; da traf er unterwegs, auf dem Pardenner=Bödeli hinter Klosters, einen an einer Tanne angebundenen Fuchs, den er von seiner Haft befreite. — Nach Jahr und Tag ging dieser Bursche in niederländische Militärdienste. — Eines Morgens wurde er in der großen Stadt, in der er diente, in ein Haus berusen, wo man ihn in ein prachtvolles, reich möblirtes Zimmer führte und sehr gut bewirthete. Das Alles geschah auf Geheiß einer hochgestellten Dame, die sich mit ihm freundlich unterhielt und ihn fragte, ob er sie nicht kenne. Als er solches verneinte, fragte sie ihn weiter, ob er denn jenes Fuchses auf dem Pardenner=Boden sich nicht mehr erinnere. Der sei sie gewesen. Der böse Geist habe sie nämlich zu guter Leht wegen Berspätung zum Herentanze angebunden, um sie zu peitschen. So sei sie dann aber durch ihn (den Burschen) der Hafte entlassen worden und der Strafe entgangen.

## Die gege in der verbrannten Juppe.

Line Hausfrau in Montbiel hatte eine Schaar Hennen, die täglich Gier legten und ihr dadurch große Freude machten. Auf einmal geschah es aber, daß die Hausmutter keines einzigen Gies mehr ansichtig werden konnte, und doch mußten sie schön gelegt haben, weil sie täglich "gatzgeten." In ditterm Verdrusse ergriff dann einmal die gute Frau eine Henne, die eben "gatzgete," und warf sie in den Ofen hinein. Kaum hatte sie das gethan, so stand "a Wibli in 'r'a verdrennta Juppa" neben ihr in der Küche, das sich dann eilig davon machte. — Das Wibli war eine Here, und von der Zeit an haben die Hennen der Frau nicht mehr "verlegt."

### Die here bei Struhlegg.

Um Mitternacht ging ein Bursche aus Jenat nach Strahlseg "zihengert." Oberhalb bem Schlosse steht ein Heustall, wo der Bursche noch vorbeigehen mußte, um an Ort und Stelle seines Wanderzieles zu gelangen. Er hörte eine Stimme, die ihn lodend auf den Heuboden rief. Er begab sich dorthin, fand und sah aber nichts, und doch erscholl bald aus dieser, dald aus jener Ede ein helles Gelächter, worauf er endlich voll Zorn mit seinem Stocke in eine Ede schlug, wo er die Here vermuthete; aber gleich darauf ertönte das Gelächter aus einer andern Ede. Lange Zeit schlug er so herum, bis ihm der Gedanke kam, mit dem Stocke in eine Ede zu schlagen, wo er das Gespenst nicht zu treffen glaubte. Wirklich traf er dasselbe, das dann einen lauten Schrei vernehmen ließ, und gleich darauf trat eine Jungfrau vor ihn mit erhobener Hand, droshend zu ihm sprechend: "Hättest du mich in Zeit von einer Stunde nicht getroffen, hätte ich dich in tausend Stücke zerrissen."

## Die gere zu fetan.

Linige Burschen, die in der Mitternachtsstunde von Rlein= Fetan nach Groß=Fetan sich begaben, sahen, vom Mondschein begünstigt, auf einer Wiese an der Straße einen menschlichen Körper am Boben liegen. Sie gingen hin, wendeten ben Körper um, benn bessen Gesicht war der Erde zugewandt, erkannten sogleich ein armes, altes Weib aus Klein-Fetan und hielten die Arme für todt. Darauf trugen sie sie in ein nahestehendes Haus, legten sie in ein Zimmer, machten schnell Licht und sahen sich, ganz betroffen über diesen Fund, gegenseitig stillschweigend an, als sie in der Stube eine herumsliegende Biene gewahrten, die der Leiche sich näherte, und endlich in den offenen Mund derselben schlüpfte. Kaum war das Insett verschwunden, schlossen sich die bleichen Lippen, und die gute Alte richtete sich auf, blickte erstaunt umher und mahnte die verdutzten Jünglinge, künstighin ihren Körper in Ruhe zu lassen, wenn sie sie wieder einmal irgendwo liegend fänden, damit die Biene zu ihr gelangen könne, das sei ihre Seele.

## Kennzeichen, ob Eine eine gege sei, oder nicht.

Hat ein Mann eine Here zur Frau, so bemerkt er dies daran, baß aus dem Munde derselben zu Zeiten eine Wespe oder eine Biene sliegt, nach einer Zeit aber wieder durch den Mund in den Körper zurückkehrt. Das ist ihr Geist, der in dieser Gestalt zu nächtlicher Gesellschaft auszieht; der Körper besindet sich der Zeit in einem lethargischen Zustande. Daran erkannte auch Einer in Fanas, daß seine Frau eine Here sei. Er machte, nachdem die Wespe ausgestogen war, das Fensterläbeli zu und sperrte so den Geist der Frau aus, der, am Morgen wiederkehrend, Einlaß verlangte. Der ergrimmte Eheherr hielt das Lädeli sest zu; der Geist verschwand endlich unter gräßlichem Gesumme, und — am Morgen war die verherte Frau halt tobt.

## Die Herenfahrt.

Lin Mädchen biente als Magd bei einem Bauern zu Fanas und bemerkte, baß ihre. Meisterin am Abende oft von Hause sich entfernte, und zwar auf eine unerklärliche Weise aus der Küche versschwindend. Einmal verbarg sich die Magd im Kellergange und beobachtete, wie die Hausfrau leise in die Küche schlich, aus einem

"Schgäfflein" eine kleine Buchfe bervorholte und biefe lettere öffnete, wie sie bann eine rothe Salbe aus bem Buchslein nahm, bavon an ben Besenstiel strich, bas Buchslein wieber schlof und fonell an Ort und Stelle legte, fich hurtig auf ben Besenstiel fette und mit ben Worten: "Zum Chami us und niena-n-a" durchs Kamin zum Dache hinausflog. Die Magb wartete und wartete, bis am Morgen vor Tag die Frau ben gleichen Weg burchs Kamin berab wohl= behalten wieber anlangte, ben Befen in ben Binkel ftellte und in ihre Kammer ging. — "Wenn bo nit oppis berhinder stedt, so weiß i nut meh, bas mueß i erbuusla," bachte bie Magb und begab sich nun auch zur Rube. — In einer Nacht, wo die Frau unwohl war und die Magd freie Sand hatte, holte auch fie bas Buchslein bervor, öffnete es, nahm von ber Salbe und machte Alles akurat fo, wie die Meisterin es gethan, außer daß sie rief: "Zum Chami us und überall a," und fo geschah es benn auch; sie flog zwar auch burch ben Ramin, aber überall an, fo bag fie bie Banbe besfelben überall rein fegte. Der Befen führte fie auf ben Berentang auf Strala. Gegen Tagesanbruch ftob bann Alles wieber auseinander, und auch fie ritt wieber heim durchs Ramin herab, aber "überall a." - Eine gute Zeit war fie bann unwohl und geftanb ber Meisterin ihre Neugierbe. Diese befragte fie weiters, worauf bie Magb erzählte, wie es fonft fo icon gewesen sei auf Strala, nur bas Raminfliegen habe ihr nicht aut gethan. — Von nun an theilten fich Frau und Magd schwesterlich in ben Bebrauch ber Salbe im Büchslein.

### Wie man die Gegen vor andern Leuten erkennt.

Hat Einer ein Si im Sack, das eine schwarze Henne am Charfreitag Morgens gelegt hat, so kann er erkennen, welche Weiber in der Gemeinde Heren sind: Am Charfreitag nämlich müssen alle Heren in die Kirche gehen, und da sieht er dann mehr als andere Leute; ihm (wenn er dieses Ei bei sich in der Tasche hat) erscheinen die Heren, als ob sie verkehrt in den Bänken säßen. Diese halten Alle die Hände auf dem Schooße gefaltet, drehen aber immer die

Daumen übereinander und murmeln leise: "Wißa Faba, schwarza Faba, wißa Faba, schwarza Faba."

### Das geheimnikvolle Buch.

Lin Klofterser hatte ein geheimnisvolles Buch, mit Hulfe bessen er ber schwarzen Kunst theilhaftig wurde. — Als er einmal in der Kirche war, geriethen Buben über dieses Buch und lasen die Zaubersormeln. Im Nu flogen eine Schaar Raben und Esstern um das Haus herum und krächzten fürchterlich. Zu gleicher Zeit wurde es dem Manne während der Predigt ganz unheimlich zu Muthe, und, Unheil ahnend, eilte er aus der Kirche weg, heim. — Er kam noch zu rechter Zeit, großes Unglud zu verhüten, jagte die bösen Buben fort, las die verhängnisvolle Stelle im Buche, so weit die Buben sie gelesen, wieder rückwärts, und das unheilbringende Gestügel suchte das Weite.

### Rache einer gere.

In Ems lebte vor alten Zeiten ein Bauer; man nannte ihn ben "Gschworne Christof". Der hatte eine Magb, die war aus bem Oberlande. Bur Zeit ber Heuernte ging er nun auf sein Magenfäß, um das Futter einzusammeln, hatte aber schlecht Wetter bazu, so bak er wohl mähen, aber bas Gemähte nicht börren konnte. Enblich, nachdem er alles Gras abgemäht hatte, wurde das Wetter erwünscht schön; aber nun fehlten ihm fleißige Hanbe, benn mit seiner Arbeit allein war wenig am Ganzen gethan. Zwar war noch bie Magd ba — aber bie lachte ihn weidlich aus und spottete seiner Bekummerniß, "sie sei im Stande, das Heu sammt und sonders in einer Stunde an Ott und Stelle zu schaffen." Dieses tam jedoch unferm guten Chriftof etwas feltfam und zu buntfarbig vor und gab gerne seinen Confens; sie konne also machen, wie fie wolle. Es geluftete ihn aber beimlich ju feben, wie bas "Menich" bie Sache anpace, und er verbarg sich, burch eine Wandripe lugend. -Nun tam bie Magb wirklich, mit einem Befen, that in allen vier Winkeln bes Magenfäßes einen Wisch ober Strich, indem fie zugleich einen Spruch hersagte. Kaum war das geschehen, so stog das Heu in die Scheune hinein und vertheilte sich ganz ordnungsgemäß von selbst; dann kam die Magd, that mit dem Besen einen Streich auf das Heu und rief: "Sih" — und siehe da, das solgsame Gessütter rückte ganz nett auf Zweidrittel zusammen. — Den guten "Gschwornen" setzte das, was er gesehen, in Entsehen und Ersstaunen, er war aber so dumm und undankbar, die Magd bei dem Gericht zu verklagen; das Gericht ließ nun das "Herenmensch" vershaften, nach dem Oberland sühren, wo sie als Here verbrannt wurde. Bevor sie aber den Beuertod erlitt, übte sie noch ihre Rache auß: Der Geschworne solle erblinden, weil er ihr heimlich zugesehen, noch mehr aber besihalb, weil er sie verrathen, seine Söhne aber sollen stumm werden und bleiben, weil sie geholsen, sie zu verurtheilen.

#### Das verherte Vieh.

Por vielen Jahren lebte in Ruis im Oberlande ein Schuster, ber eine halbe Stunde vom Dorfe entfernt ein Butlein, "Sereins" genannt, befak, von bem er zwei Rube ernähren tonnte. Als biefer nun eines Winters auf bem Gute futterte und an einem ichonen Morgen bahin ging, fand er im Stalle eine frembe Ruh mit einer feiner beiben Rube in einer Rette beisammen. Er suchte lange Beit fie zu lösen, boch vergebens. Da nahm er vor Born einen Bundhaten und schlug bie frembe Ruh fo, bag fie umfiel. Nun murbe aber bem armen Bechvogel Angit, und er rannte jum Stall hinaus, tam aber balb wieder in benfelben gurud; aber fiebe, bie frembe Ruh war nicht mehr da; sie war verschwunden und blieb verschwunden. -- Nicht langer als eine halbe Stunde ging es, fo tam fein Bube zu ihm und berichtete ihm die Mähre, die alte "Billa", die in einem fclechten Bauschen am Enbe bes Dorfchens wohnte, fei, man wiffe nicht wie und von wem, fo an ben Ropf geschlagen worben, bag fie eben baran gestorben fei. Nun mußte ber gute Schufter, wie er bran war mit ber fremben Ruh, schwieg aber mauschenstill bavon viele Jahre lang.

## Die gege im Loris-Boden.

Alicht weit vom Mayerhof in Obersaren ist eine Wiesengegend, ber "Lorisboben" genannt, auf bem mehrere Ställe fteben, in beren einem icon feit Jahrhunderten eine Bere fich aufbalt. Diefe Here beginnt ihr Treiben bei Anbruch ber Nacht, und erscheint in Gestalt einer Rate mit großen, feurigen Augen. Furchtbar klopft sie an allen Banben bes Stalles, raffelt mit ben Ruhfetten und jagt bas Bieh in eine solche Angst, daß es nicht fressen mag, und bas zu Zeiten, wenn man sie am wenigsten zu fürchten glaubt. Manchmal reißt fie auch gange Stude aus ber Wand, bag es fürchterlich fracht, — boch am Morgen brauf ist bie Wand wieber ganz und Alles ruhig. Weithin wird ihr Toben vernommen, und höchst ungerne geht Jemand bei biesem Stalle vorbei. Auch hat fich biese Rate mehrmals in ben Halbring einer Ruh fo eingezwängt, baf bie Ruh zu erftiden brobte; tam aber ber Bauer hingu, bem ber Stall geborte, husch war sie fort und nicht mehr zu sehen. Der Bauer paßte ihr etliche Mal auf, ermischte fie aber nie, bis einmal, als sie vom übermäßigen Rumoren und Toben mude war, und sich wieder in bie Halskette einer Ruh legte. Ihre Mattigkeit ließ fie aber ben im Berftede lauernden Bauern nicht gewahren. Diefer kam nun leise heran und schlug ber Bere ben Unterkiefer mit einem Band: beile weg; sie ließ einen leisen Schrei, taumelte aber nicht lange und ward schnell unsichtbar. — Am andern Tage, als ber Mann in ben Mayerhof ging, vernahm er bas Unglud, bas über ein altes Beib getommen, bas in feiner Nabe wohnte, aber von Riemand gerne gesehen war; die sei, fagte man ibm, gestern von unbekannter Hand so arg geschlagen worden, und am gleichen Tage gestorben. Seit biefer Zeit hatte aber der Bauer auch Ruhe vor der wilden Kate auf Lorisboden.

#### Das Lichtensteiner-Bödeli.

Gin Halbenfteiner stand in hollandischen Diensten einmal auf ber Wacht, und ba tam ihn auch bie Sehnsucht nach ber lieben Beimat mächtig an. Er wurde abgelost und ging nach ber Kaserne.

Am Morgen brauf klagte er einer ihm befreundeten Frau sein Sehnen nach ben Alpen und schilberte ihr sein heimatborf. Lächelnd hörte sie ihn an und erwiederte: "Halbenstein kenne ich so gut wie Du, benn noch "nächtig" haben wir auf Lichtenstein getanzt, und heute Nacht gehen wir wieder hin."

Der Solbat sah sie groß an. "Wenn Du mit willst, kannst mit; wir holen bich ab." Da er biese Nacht wachefrei war, nahm er ben Vorschlag an.

Richtig, gegen die Zwölse kam die Frau mit einer Kamerädin, und die brachten eine Wanne mit. "S'isch Zit," sagte die Eine.— Er ließ sich die Augen verbinden und setzte sich, wie ihm geheißen war, in die Wanne; die zwei Weiber nahmen die Wanne auf, und — fort gings — durch alle Lüste — direkt Lichtenstein zu.

Da, wo das Schloß Lichtenstein steht, wurde er abgesetzt, und von dort aus konnte er die ganze Nacht zusehen, wie eine Schaar Heren auf dem grünen Platze unter ihm so wimderbar tanzten und wie die Musik so schön spielte. — Aber er durste die ganze Nacht kein Sterbenswörtlein von sich geben. — Gegen Morgen kamen die zwei Heren mit der Wanne wieder und holten ihn ab. "S'isch Zit" — und fort — gings wieder — Holland zu.

Auf biese Weise machte er öfters bie Reise von Holland nach Lichtenstein und wieder nach Holland zurud.

#### Die weiße Kunft.

Im Münsterthale waren die Leute im besten Heuen. Weit und breit war kein Wölklein zu sehen, das Regen bedeutet hatte, und mit Eiser wurde das prächtige Wetter benutt. — Schon lag das Heu in Haufen zum Aufladen bereit. Da kam auf einmal eine schneeweiße Wolke dahergefahren, ließ sich über dem Heu zu Boden, und aus der Wolke entstand ein Wirbelwind, der das Heu in alle Gegenden weit umher zerstreute.

Die guten Leute konnten sich das nicht erklären, bis ein Tyroler, ber beim Bauer, welchem das heu gehörte, im Sommerdienst stand und um bergleichen Ereignisse wußte, ausrief: "Die sollen nochmal

kimme." Den ganzen Nachmittag hatte man nun zu thun, das verzettete heu wieder in Haufen zu bringen; aber kaum waren die heuer damit fertig, kam die weiße Wolke zum andern Male und ließ sich auf das heu nieder; da nahm der Tyroler seinen "Schnät" aus dem Seitentäschlein und warf ihn kunstgerecht, grad, wie er ein "Bassauer" wär', in die Wolke, die auf dieses hin rasch sich hob und das heu fürder in Ruhe ließ.

Als nun ber Tyroler seine Dienstzeit um hatte, zog er bas Engabin hinauf und kam eines Tages zu einem Manne im Oberschagabin. Den fragte er um Arbeit und trat in bessen Haus. — In ber Stube gewahrte er in ber Diele seinen "Schnäh" steden. Da bachte er: "Du schweigst, aber Fragen ist erlaubt."

Im Gespräche kam er auf ben Schnätz, ber bort in ber Diele steckte. "Der ist meiner Frau in ben Leib geworfen worden von einem so verdammten Schwarzkunstler. Sie ist im Sommer ins Münsterthal gegangen, um die "weiße Kunst" zu lernen und kam heim und hatte ben Schnätz im Leibe. Aber ber, welcher ihn sucht und ihn "heimschen" will, für den habe ich auch "Etwas" und zeigte dem Tyroler im "Buffet" eine geladene Bistole, "es ist gut, daß er nicht Euch gehört."

Der Egroler ließ auf biefe Erklärung hin Schnat Schnat fein.

### Die entdeckte gere.

Lin Knabe auf Obersaren psiegte alle Tage sein Mädchen zu besuchen, ben Donnerstag ausgenommen, an welchem Abend die Dirne seinen Besuch sich verbeten hatte. Die Neugierde plagte aber den Jüngling und ließ ihm weber Ruh' noch Rast, bis er hinter das Geheimniß kam. Durch eine Ritze der geschlossenen Fensterladen beobachtete er am verhängnisvollen Donnerstag Abend, seinen "Schat, und sah denselben in der Küche emsig spinnend, auf der Bank sitzen. So wie sie die Spuhle voll hatte, stand sie auf, bestrich mit einer Salbe einen Besenstiel, murmelte einige unverständliche Worte und suhr plötlich durch den Rauchsang dem nächsten Hügel zu, wo viele andere Heren ihrer warteten. — Lon diesem Augenblicke an wollte er mit seiner Holden nichts mehr zu schaffen haben.

#### Der gerenmeister.

Dom alten "Zigeuner" erzählt man im Oberlande, er habe sich nach Belieben in einen Wolf ober in einen Baren verwandeln können.

Einmal legte er, ba eine Gesellschaft in Rabius ihn als Musikant gebungen hatte, seine Geige auf ben Tisch, wo biese, ohne baß er sie berührte, von selbst weiterspielte. Während bieses unheimslichen Spieles erschienen aber so schreckliche Gestalten in der Tanzstube (stiva bialla), daß die Tanzenden erschreckt davon liefen. —

Eine Frau in Trons gab biesem alten Zigeuner einst ein Stück Speck, mit welchem er auf ben Heuboben ging, wo er mitten auf einem Strohhausen, zum großen Schrecken ber guten Frau, ein Feuer machte und seinen Speck kochte; als nun ber weich war, erlöschte bas Feuer von selbst, und von Asche war keine Spur zurückgeblieben. — Der verstand mehr als Brodessen!

## Die bestrafte here.

Es gingen zwei Jäger in den Wald und schossen einen mächtigen Fuchs, an dem sie Beide genug heimwärts zu schleppen hatten. Ihre Beute wurde aber immer schwerer und schwerer, und endlich mußten sie dieselbe fallen lassen, die rollend in den Abgrund stürzte.

— Als die beiden Jäger leer nach Hause zurückgekehrt, sand der Sine seine Sehehälfte todt in der Stude liegen; eine Kugel hatte ihre Brust durchbohrt, und diese Rugel erkannte er als die seine. Die Frau war eine Here gewesen, hatte sich in einen Fuchs verswandelt und den Tod aus ihres Mannes Hand erhalten.

#### Der Zauberritt.

Lin Oberlander stand als Schildwache vor bem königlichen Schlosse zu Paris. Er ging auf und ab und dachte an die Seinigen zu Hause und an das heimathliche Kirchweihsest (pordonanza), das an eben diesem Tage geseiert wurde. Da kam ein altes Weib bes Weges und fragte ihn, ob er nicht ein Weilchen baheim sein möchte?

auf bas erste Der gute Mann fehen in seinem de tanzte, bann ihn wieder nach sung kam.

nach zehn Tagen wurde fie von einem Jäger gesehen und gerettet.
— Sie erzählte nun die ganze Geschichte, gab auch ihre Berführerin an, welche bann als here verbrannt wurde.

## Das gegenwerk auf Obersagen.

An einem prachtvollen Morgen trieb ber hirte wie gewohnt seine Thiere auß; aber an biesem Morgen war es ihm ganz sonders bar zu Muthe. Er mochte nicht blasen wie sonst, zubem hatte er eine Uhnung, als mußte heute ein großes Unglück über bie Landsschaft kommen.

So trieb er aus, bis er, ganz mube und verstimmt, auf einen Bubel sich setze und "Holzbode schnitzte", b. h. staunte und staunte, und endlich einschlief vor lauter Staunen.

Es war längst Mittag und er schlief noch auf bem Hügel, und mährend er schlief, überzog eine kohlschwarze Wolke das blaue Himmelsgewölbe. Im Schlafe hörte er eine wunderschöne Musik, die ihn nach und nach wach rief. Er wollte weiter gehen und seine Heerde suchen, aber er konnte nicht fort, die Musik war zu schön. Ein Mann, der auf einer nahen Felskuppe saß, spielte so schön auf, und durch die Luft kamen viele Gestalten geslogen, die ließen sich auf einem grünen Platz zu Boden, singen auch gleich an zu tanzen.

Der Hirte konnte von Allen Riemanden erkennen, außer feine "Gotte", die Andern waren Fremde.

So tanzten die Gestalten und tönte gar schön die Musik dazu, bis der Tanz zu einem lärmenden Wirbel wurde, und ein entsetliches Getose daraus erfolgte, als ob ein heftiger Zank entstanden wäre.

Auf einmal brach ein gewaltiges Gewitter los, es blitte schrecklich, es bonnerte surchtbar, ber Erbboben zitterte, alle Elemente schienen entsesselt zu sein. Gine bunkle Wolke verhüllte bas tolle Schauspiel ber gespenstigen Gestalten. Schauber und Entsetzen erz griffen ben hirten und in Eile rannte er heim, vergaß aber hut und Rock mitzunehmen. Daheim wurde er wegen seines zerstörten Aussehens befragt, konnte aber kein Sterbenswörtlein hervorbringen, und kaum war er im Hause, so sing es auch ba an zu bliben, zu bonnern und fürchter-lich zu hageln.

Dieses schreckliche Ungewitter, von bem alte Leute in Obersaren noch genug zu erzählen wissen, bauerte fast eine ganze Stunde. Biele Stücke Bieh fand man in Abgründen zerschellt und die Saatselber sahen aus wie Schlachtfelber. —

Erst nach dem Gewitter konnte der Hirte wieder reden, und da erzählte er, was ihm begegnet; und die Gotte, die sonst immer das heim war, war richtig nicht daheim. Endlich kam sie, aber sie sah "knutschblau" geschlagen aus.

Nach einer Weile wollte der Hirte Hut und Rock holen, die er in der Eile vergessen hatte, aber die waren ganz zerfetzt und zu "Krümmeli" zerhackt.

Und seit diesem Tage an wird jener Hügel, auf bem ber Hirte geschlafen, ber "Schlasbühel" genannt.

Acht Tage nach biesem schrecklichen Hagelwetter fand man auf der Schattenseite der Kirche im "Mayerhofe" noch große Hagelsteine, in welchen Haare gewesen sein sollen. — Noch heutzutage, wenn zufälligerweise ein Haar an einem Hagelsteine klebt, sagt man, "die Heren haben sich beim Tanzen gebalgt".

### Die Rauersfrau als Here.

Gin Bauer zu Trons, ber bas mitten im Walbe liegenbe Magensaß, "la Cavriba" genannt, besaß, ließ bas Bieh bort burch einen Knecht besorgen, ber ging zu diesem Zwecke jeden Abend hin und tam jeden Morgen wieder heim ins Dorf.

Nun kam bieser Knecht eines Morgens nicht mehr zurud, weßhalb ber Bauer einen zweiten hinauf sandte, zu schauen, wo er geblieben sei, ob vielleicht ihm etwas sehle. Der zweite kam auch nicht zurud und so wurde dem Bauer die Sache unheimlich. Selbst hinauf zu gehen wagte er nicht, er war ein Hasensuß, und lange Stunden vergingen, die Jemand sich fand, der nach Cavrida sich wagen durfte,

bis enblich am Abend ein alter Solbat burch schönes Gelb bewogen wurde, ben Weg zu machen, nachzusehen, wo die zwei Knechte seien, und broben das Bieh zu besorgen; aber einen Sabel nahm er doch mit, das ist Solbatenbrauch.

Er tam also nach Cavriba, suchte bie zwei Bermiften, bie er im Stalle erwürgt fand, fütterte, meltte und trantte am Abend bas Bieh.

Wie er aber noch einen Wisch Heu holen wollte, sprang aus ber "Fenile" eine riesige schwarze Rate gerade auf ihn zu, kletterte an an ihm herauf, ber Gurgel zu. Es war ihr aber nicht bekannt, baß ein Solbat ben Säbel immer bei sich tragen muß.

Der Sohn bes Baterlandes zog nun, als er so unvermuthet sich gewürgt sah, so gut es in der Bestürzung ging, die Wasse, erwischte die Schwarze bei einer Hinterpsote, und es gelang ihm, diese zwar nicht abzuschlagen, doch arg zu beschädigen, und siehe da, handlehrum war das Ungethüm nicht mehr zu sehen, auch nirgends zu sinden. Von da an blieb er ungeschoren.

Wie am Abend, so verrichtete er auch am Morgen sein Geschäft, und kehrte nach bem Dorfe zurud. Bu Hause erzählte er bas Erlebte, und vernahm bagegen, daß inzwischen die Hausfrau start gefallen sei und ben einen Kuß gebrochen habe.

Jest wußte der Solbat mehr als sein Meister, schwieg aber, der Frau zu lieb. Die ward ihm dadurch so gewogen, daß sie ihn im Alter mütterlich besorgte, und auch der Bauer war ihm dankbar, daß er ihm einen so großen Dienst erwiesen hatte, und ließ ihm berohalben manch gutes Bröcklein zukommen.

### Die Here in Langwies.

In der "Biziruti" bei Langwies stand früher ein Haus, in welchem ein Mann und eine Frau wohnte.

Bar der Mann durch seine Tugend und Leutseligkeit bei allen Nachsbarn beliebt, hielt man die Frau dagegen für Eine, die mehr konnte, als Strümpfe "lismen", man hielt sie für eine Here. Das that dem Manne leid, daß man seine Chewirthin für das hielt, wollte es aber nicht glauben, ohne davon überzeugt zu sein.

Run geschah es, daß die Frau ein Aleines bekam und die Magd berweilen das Hauswesen besorgte. Zu der kam, als sie in der Rüche ber Frau das Abendessen bereitete, eine große, schwarze Kate, die sie gräßlich anglotte, dann auf den Herd sprang und in die Pfanne guckte. Die Magd wollte die Kate vertreiben, aber die ging nicht, bis sie ihr Eins mit einem brennenden Scheite versetze, und so das Ungethüm aus der Küche brachte, das nun schrecklich schreiend davon lief.

Als die Magd mit dem Essen in die Stube trat, sah sie das Gesicht der Frau ganz "beruost" und verbrannt, und fragte sie, warum sie so schwarz und bös aussehe? "Das geht dich nichts an", erwiderte die Frau. — Die Magd, welche bei der Frau nichts als schlechte Tage gehabt hatte, wußte nun, woran sie mit ihr war, und erklärte dem Hausherrn das neue Bunder; dem gingen nun endlich auch die Augen auf, und er beschloß, seine werthe Chehälste selbst auf die Probe zu stellen:

Eines Tages sagte ber Mann zur Frau: "Bringe mir schnell bie Sonntagskleiber, benn ich will in die Welt hinaus, um das herenwerk zu erlernen, und komme erst wieder heim, wenn ich eskann. Die Frau nahm das für Spaß und gab ihm keine Antwort. Der Mann entfernte sich von Hause, um sie wegen der Hererei beim Amte zu Langwieß zu verklagen.

Nun rief die Frau ihn zurud und sagte ihm, daß sie ihn das herenwerk lehren wolle, er brauche nicht weg. Damit war der Mann einverstanden.

Die Frau führte ihn in ben Hof und sagte ihm, er solle ihr auf ben Rogmist folgen und bas nachsagen, was sie ihm vorsage.

Sie sprach hierauf die Worte: "I ftan da ufam Rogmist und verleugna min her Jesu Christ." — Der Mann sagte anders: "I stan da usam Rogmist und weiß, daß du a Här bist."

Mit diesen Worten schlug er sie zu Boben, ließ sie liegen, verklagte fie als Bere, und es ging nicht lange, so wurde fie verbrannt. wo der Fluß gleichen d kaum einen Ausgang av vereinen, sindet sich Buschen flich Buschachtsfläte dient. Huchs sein Lager aufschaft der Ausschaft der Ausscha

Control contro

tete, die Andern gestört sortssen. a rathen und zu angen und somit

e Estern, geizige en.

gacharhaus, wo eine Bein, tanzte genede daran und die gestellschaft, ist in die gestellschaft, und sein ist in die gestellschaft, und sein ist in die gestellschaft, und sandte, un 

Der Knabe wollte seinen Begleiter fragen, wie das so gekommen sei; aber nun war auch berselbe nicht mehr zu sehen, weßhalb es bem guten Jungen ansing unheimlich zu werden im schönen Saale, und er wieder fort wollte; aber da war nun selbst von Ausgangsethüre keine Spur mehr zu sinden. — So blieb er, wohl oder übel, und dachte: "Machst also mit, "wenn d'glich nüt kannst", sing an, für sich zu hüpfen, als die schöne Musik wieder ansing.

Da kam eine kleine, geschmeidige Here auf ihn zugesprungen, die faßte ihn, und da mußte er mit und war auf einmal ein Musterstänzer. — So tanzte er mit der geschwinden Here lange, lange, bis diese ihn zu einem Feuer führte, das großmächtig mitten im Saale brannte.

Dort nahm sie ein brennendes Scheit, gab es dem Jungen, löste einen Span von einem andern Scheite, gab ihm auch den; dann rupste sie ein langes Haar aus dem Kopse und reichte ihm auch das. "Zetz geige du, der Andre ist mübe." Der Junge setzte sein Scheit an; aus dem Span und dem Haare wurde der Geigenbogen; — er sing an zu spielen und spielte so schön und so gut, noch besser, als der Andre.

So gings eine lange Zeit, bis er vor Freude am Tanzen und Spielen umfiel und nicht mehr erwachte, als am hellen Morgen, da lag er in der Mitte des Dorngebüsches und konnte nicht heraus. Erst nach Langem gingen Leute vorbei, die ihn von den Dornen lösten. Er langte nach der Geige, die er in der Tasche hatte, um den Leuten Eins von seiner Kunst zu zeigen; — statt der Geige zog er einen — Kahenschwanz hervor. — Das verwirrte ihn so, daß er von Stund an zeitweise irrsinnig wurde.

## Die gegen auf Urden.

As war in einem Herbste, als die Maladerser ihre Alpe unterhalb Urben wegen schlechtem Wetter früh verlassen hatten. Das "Molchen" (der Molken, Alpnuben) konnte auf den darauf solgenden Tag (Sonntag) nicht "z'Thal" geführt werden, weßhalb der Senn mit dem "Zu-Sennen" broben blieben, um am Montag die Ladung zu bewerkstelligen. So blieben sie also am Sonntag Abend in der Alpe, hatten bereits das einsache Nachtessen verzehrt, auf die "Pritsche" sich gelegt und ein "Davoser-Pftsi" angefüllt, als auf einmal die lieblichen Tone einer Geige sich vernehmen ließen. Diese Tone kamen näher und näher, und lange ging es nicht, so klopfte es an der Thure. Der Zu-Senn erwiderte: "nu ine", und Beide wunderten sich nicht wenig, als eine ganze Tanzgesellschaft herein kam, dem Geiger nach. "Isch erlaubt?" fragte Eins von der Gesellschaft; der Senn ant-worte: "Jo frkli."

Und nun ging's an ein Tanzen, und die Beiben sahen zu, wie bie Heren, benn es waren Alles solche, so schön tanzten, wie ber Geiger, ber ber Teufel selber war, auf einer Geige ihnen vorspielte.

Das ging nun ganz ordentlich, bis der Senn näher aufschaute und bemerkte, daß der Musikant keine rechte Geige hatte, sondern ein Todtenbein war seine Geige und der Zopf von einem Weibe war der Geigenbogen. Auch konnte er, was er anfänglich nicht gesehen, unterscheiden, daß der eine Fuß des Musikanten ein Roßsuß war. Er zeigte das dem Zu-Sennen, worauf sie sich bekreuzten. Kaum hatten sie das gethan, verstummte die schöne Musik; Alles stürzte in größter Gile und mit surchtbarem Lärmen zur Hüttenthüre hinaus —

Um Morgen lag. hoher Schnee auf ber Alpe. Hätten sie aber bie Gesellschaft austanzen lassen, ware bas Wetter gut geblieben.

# Erklärungen.

#### Das wüthende heer.

Bon allen Gottheiten ber alten Deutschen ist Buotan ber erste Gott, ber Schöpfer, Geber und Lenker aller Dinge, und behauptete seine hehre Würbe als solcher, bis mit ber Ausbreitung bes Christenthums die mehreren Gottheiten ber Germanen ihr Ansehen und ihre Bebeutsamkeit versoren. Obgleich der Glaube an ihn sich erhielt, gab er seine Rolle als Regierer ber himmlischen Mächte auf, und wurde dagegen Beherrscher der hölle.

Als höllicher Jäger führt er nunmehr bas wilbe heer an. Er erscheint nicht mehr in seiner herrlichen Gestalt, mit golbenem helme, schimmernbem Panzer, wuchtigem Speere. Der einst strahlende Gott, zum höllenfürsten geworden, hat eine wilbe, trobige Gestalt angenommen und jagt nun als Ansührer bes wüthenben heeres in rasender Eile durch die stürmische Nacht bahin, ein Schrecken jedem Landmann, der sich fromm bekreuzt vor den spuckfasten Unholden auf den flammenden Rossen.

Im Allgemeinen stellt man sich das wüthende heer als eine bose Geistersschaar vor, welche hauptsächlich in den sog, zwolf heiligen Nächten (zwischen Beihnachten und dem Dreikonigstage) wie eine finstere Sturmwolke daher, dahin sährt, begleitet von einem surchtbaren Getose, welches die meiste Aehnlichkeit mit dem Lärm eines ungeheuern Jagdzuges hat. — Boran geht der getreue Ecard, hinter ihm Buotan auf weißem Rosse; dann kommt der schauerliche Hause gespenstiger Gestalten in abentheuerlichen, schwissen Formen, die Einen zu Fuß einherschreitend, Andre auf zweiseinigen Rossen reitend, Andre auf Räder gedunden, die von selbst lausen, wieder Andre kopflos daher stürzend, oder ihre Beine auf den Achseln tragend. Mit Raben, Nachteulen, Wölsen, Schweinen ist der groteske Zug reichlich ausgestattet, der unter Saus und Braus, Jagdgeschrei und insernalischem Getose über Auen, Sümpse, dichte Wälder, wie über Städte hinweg, ihrem Ansührer mit dem breitkrämpigen Hute und rüdwärts rauschendem Mantel nachstürzt.

Im Ru ift ber geisterhafte Spud, gleich einem Schattengewölke, versichwunden. --

Boban halt seinen gespenstigen Umzug meist bei Nacht, und nur ausnahmsweise bei Tag, und von ihm hat ber Zug, ben er anführt, ben Namen Buotans-Heer, und von ber rasenben Gile und bem ungestümen Gebahren bie nähere Bezeichnung bas wüthen be Heer erhalten.

#### Das Nachtvolk oder die Nachtschaar.

Das Nachtvolk ober bie Rachtschaar zeigt fich, wie ber Rame bezeichnet, nur bei Racht, immer in Schaaren.

Es liebt bestimmte Wege und Stege, über welche es zieht. Gerne fährt es durch Kreuzgassen, Grat- und Kreuz-Tobel; aber auch einzelne unbewohnte Häuser und verlassene Alphütten sind seine beliebten Tummelpläte. Findet es sogar vier im Quadrate stehende Häuser, so fährt es nächtlicher Weile mit großer Borliebe kreuz und quer zwischen benselben hin und her. — Auch ein Haus mit Border- und hinterthüre ist das Augenmerk der Nachtschaar. Der Bewohner dieses Hauses muß beide Thüren des Nachts offen lassen, damit das Nachtvolk durchziehen kann; riegelt er aus Bersehen eine berselben, machen die späten Gäste einen solchen Lärm, daß er gerne aussetht, um den Paß zu öffnen. —

Durchgängig benimmt sich bas Nachtvolk weit gesitteter, als bas muthenbe Heer. Es kommt und verschwindet mit Geräusch und Gesumme; oft sogar mit herrlicher Musik, je nach Bebeutung seiner Wanderung. Soll sein Kommen ein gutes Jahr anzeigen, bringt es Musik mit, steht aber Krieg ober Krankheit bevor, muß es tosend und lärmend sich zeigen.

Buotan hat beim Nachtvolke nichts zu schaffen, er bleibt seinem wüthenben heere getreu. Es ist Edarb, ber auch hier ben Führer macht. Er eilt bem Zuge voraus, in ber Hand einen weißen Stab, und rath Jebem, bem bas Nachtwolk begegnet, rechts auszustellen und bas rechte Strumpsband zu lüsten. — Der Lette im Nachtvolke sührt ein Beil bei sich, womit er Jebem, ber nicht rechts ausstellt, in's Knie schlägt.

Das Nachtvolk braust nur einen Schuh über bem Erbboben einher. Legt sich bann Einer, ber ihm nicht mehr ausweichen konnte, auf ben Boben und spreizt die Arme, so fährt bas Nachtvolk über ihn hinweg, und ihm geschieht kein Leib; ein ungeheurer Luftzug ist es einzig, was ihn belästigt.

Die Sagen vom muthenben Heere, vom Nachtvolke finden wir im Pratigau, in Schanfigg, auf Davos, im Oberlande, namentlich auf Oberlaren.

Barianten ber Sagen vom Rachtvolke in ber Zeninser-Alp, auf Obersaren finden wir in Borarlberger Sagen (vibe Bonbun).

In ber Sage vom entführten Sennen fpielt bas Rachtvolf als Binbsbraut, in ber Banberung nach Ginfiebeln finben wir Edarb ben Führer allein.

Oft sind sowohl beim wüthenden heere, als auch beim Nachtwolke zwei Züge, ein männlicher und ein weiblicher, die bald vereint, bald getrennt, bie Gegend durchstreisen. Wie Buotan beim wüthenden heere und Edard beim Nachtwolfe die Führer sind, leiten Frau Holda und Berchta, die milben, freundlichen Göttinnen, auf einem mit zwei Kahen bespannten Wagen daher sahrend, den weiblichen Zug; seltsame Gestalten folgen auch hier der Führerin, es sind aber lauter Frauen und Kinder.

Ihr Umzug ist das Zeichen eines guten kunftigen Jahres; bleiben sie aber aus, ist's ein Zeichen ihrer Ungunst, ihres Mihfallens und sicherlich sieht man dann einem bösen Jahre entgegen. — hat das Nachtvolk Musik mitzgebracht, und wird es von Holda's ober Berchta's Zug begleitet, so freut sich der Gläubige einer gesegneten Zukunst.

#### Das Codtenvolk.

Berwandt mit dem Nachtwolke ift das Tobtenvolk, von dem noch in mehreren Thälern Bundens erzählt wird.

Es soll Einem Nachts um die Zwölse ein großer Leichenzug begegnen, vozan die Träger mit dem Sarge. — Der Trauerzug beginnt bei dem Hause der Person, die balb sterben wird, und führt bis auf den Kirchhof, und bieses nächtliche Leichengesolge ist das Todtenvolk.

Zuweilen begegnet man bem Tobtenvolke auch abseits von Häusern, auf ber Weite, und am Ende bes Zuges sieht man abgesondert und ganz allein in zweifarbigem Kleibe eine noch lebende Person einhergehen, die zuerst im nächsten Orte sterben muß.

Sagen vom Tobtenvolf geben vorzugsweise in ben ehemaligen X Gerichten.

Der Sage vom schweren Rinde steht die schöne, poetische Bearbeitung unsers Bündnerischen Sagendichters A. Flugi zur Seite, — diese Sage geht auch am harz. — Einen Korn-Engel, theils segnend, theils verberbensbringend, kennt Thüringen, ein Korn-Kind England; Kirnbaby ist bort die lette Garbe oder die daraus gesertigte Puppe. —

Auch bas Churer "ichmere Kinb" ift eine Personifitation bes Sommersegens ober ber schönen Jahreszeit in ihrer Fülle und Fruchtbarkeit, ihrem Lichte und Leben; bie Sagen von bem Kornkinbe sind nur Barianten
bes großen Jahresmythus, ber in allen Mythologien auftritt, und bas Kommen und Schwinben bes Sommers und seiner Gaben
zum Gegenstanbe hat.

#### Holda=Berchta.

Bon ben Göttinnen Holba (Hulba, Holla) und Berchta (Berchta) haben in Bünden noch einige Spuren sich erhalten. Wir haben beibe mütterliche Göttinnen schon in ben Jügen Buotans und bem Nachtvolke gesehen und begegnen ihnen wieder in ben Sagen und Märchen von ber "weißen Frau".

Bas in Schwaben, in der Schweiz und andern Gegenden Frau Berchta, ist in andern beutschen Gauen Frau Holda. Der einzige Unterschied ist der, daß Frau Holda allein als Quellen-Frau vorkommt; sie wohnt im See, im Teiche, im Kinderbrunnen, auch im Benusberge, und verlockt durch ihre liebliche Stimme die Sterblichen. — Berchta erscheint niemals als Quellenfrau, ihr Ausenthalt sind mehr einsame Gehölze, schauerliche Höhlen, gebrochene Burgen.

Solba ift bie Gutige, Berchta bebeutet bie Glangenbe, Lichtvolle. Unter Beiben versteben wir unsere weißen Frauen, bie zu Beiten erscheinen. Beibe halten, außer ihrer Theilnahme am muthenben Beere und Nacht= polke ihren abgesonberten, jährlichen Umzug, ber bem Lanbe Fruchtbarkeit bringt; wo fie erscheinen, vermehren sich die Beerben, ben Frauen geben fie Gefundheit und Fruchtbarkeit. Umgeben von ihren Frauen, burchziehen fie, auch im romanischen Guben, Ruche und Reller, Segen und Wohlfahrt fpendenb. - Mit Borliebe besuchen fie und ihr Gefolge die Spinnftuben, und freuen sich, wenn sie Flachs auf den Rocken angelegt finden bei flei-Bigen Spinnerinnen, beschenten sie mit neuen Spinbeln, bagegen ben faulen Dirnen zünden fie ben Roden an. Bur Kaftnachtszeit, wenn holba und Berchta wiederkehren, muß Alles gesponnen, die Kunkeln leer sein. Treffen fie bann Alles in Orbnung, so sprechen fie ihren Segen aus: "So manches Haar, so manches gute Jahr." Gefällt bas Gespinnft ihnen nicht, ift nicht abgesponnen, liegen Roden und Spindeln wie im Rriege umber, zürnen fie: "Go manches haar, fo manches boje Jahr." - Gie wollen halt die Sachen ber Dirnen hubsch in Ordnung miffen, benn fie felbst find große Spinnerinnen und Weberinnen.

In Sagen und Märchen Bündens begegnen wir öfters ber weißen Frau, balb Holba, balb Berchta, nur in anderer Gestalt und andern Bershältnissen, wie im Norben.

Bir unterscheiben Holba und Berchta als Führerinnen im wuthenben Beere, im Nachtwolfe und bann als weiße Frauen für sich allein.

Die weiße Frau von Halbenstein heißt auch die "Quellenjungser" — bie Seele bes Brunnens, die bem Wasser Kraft verleiht, Kranke zu heilen. In frühern Zeiten walleten Biele zur Quelle hin, und Manchem soll sie bie verlorne Gesundheit wieder gegeben haben. Die Quelle sließt heute noch so klar wie vor Jahrhunderten, die Quellenjungsrau aber hat man lange nicht mehr gesehen, und das Wasser scheint seine Heilkraft verloren zu haben. In der Sage von der weißen Jungsrau zu Halbenstein sinden wir die "Treue" plastisch veranschausicht.

Holba, die Göttin ber Brunnen und Quellen, babet fich bei leuchtender Mittagsfonne.

Die weiße Donna bi Balnüglia legt uns Berchta zu Sinne. Es gibt eine weiße, eine schwarze und eine eiserne Berchta, eine Frau Percht mit dem Plattfuß, eine mit der langen Nas, eine andre mit der eisernen Nas, und hoch oben am Buffalora, am einsamen Ofenpasse also eine "ohne Nase".

Andere lassen die Schloßfrau von Wilbenberg selbst es gewesen sein. — Als man ber zu Grabe läutete, zersprang mährend dem Läuten die mittlere Glode, und die zwei andern allein konnten nicht geläutet werben. Der damalige Mesmer, Namens Filli, rief vom Thurme herab, die Schloßfrau sei des Läutens nicht werth.

Diese murbe nun ohne weiteres Gesäute begraben, und geistete lange Beit im Schlosse herum, bis zwei Münsterthaler Kapuziner fie in bie Alpe Buffalora bannten.

Dort erschien sie einmal einigen Anechten, soll einem berselben, Conzett von Schiers, gewinkt und babei mit ber hand auf ben mächtigen Schluffelbund, 'ben sie an ber Seite trug, gewiesen haben. Der Mann fürchtete sich jeboch vor ber Gestalt; aber ein Anberer wagte es, fie zu fragen, ob er ihr folgen solle, worauf sie die Frage verneinte.

Die Nachkommen ber Schloffrau gaben als Suhne vieles Silbergeschirr zum Gusse ber neuen Glode.

Die weiße Frau auf Oberfaren läßt auch in beutschen Marchen ihren Bagen herrichten. hier ist es Berchta bie Glänzenbe, gleichzeitig auch holba bie Gütige.

In der Sage von den beiden Sutern des Schapes in der St. Bittors Rapelle finden wir ohne Zweifel im Greise den "getreuen Edarb", der Jedermann vor Gesahr warnt, und ihm dem Eintritt in den mythischen Benusberg wehrt, als gewiffenhafter Wächter; das Mädchen im schimmerns den Reide ift ficherlich Berchta.

Der getreue Edarb wird als heibnischer Priefter gehalten. Er erscheint in ber Mythe als Hosmeister und Begleiter ber Frau Holba, ber mittelsalterlichen Benus.

Das Charafteriftische in Nornensagen, bag, mas vorausgebenbe Begabungen Gunftiges verheißen, burch eine nachfolgenbe jum Theil wieber vereitelt wird, schimmert schon in Kinberreimen burch, wie ben, von ber ersten Boppe gesponnene Seiben= (Gluds=) Faben bie zweite bricht, inbem fie "Kriba schnätzlet" (Rochholz alem. Kinberlieber und Kinberspiele p. 148 erflart bas einer ber Schidfalsgöttinnen zugeschriebene "Kribaschnätla": "Schnat" ift Haarschnur und geflochtenes haar, "Kriba" ift Falschheit und Streit. Die "Rribaichnaterin" bringt Saber und Berbruß zwischen bie Freube, zettelt Berbacht an, ober bricht ben Faben bes Glück, ber Zufrieden= beit, ber Freude). Roch icharfer tritt aber bieß aus ber Bratiganer-Sage hervor; ftatt ber von ber weißen, guten Schwester projektirten guten unb gefunden Rüchlein hatte bie ganze Fibrifer=Gefellschaft burch bie Tücke ber Schwarzen lauter Giftige befommen, mare nicht bie Salb-Beige und Salb-Schwarze vermittelnb bazwischen getreten. — Auch in biefer Sage ift eine Bermanbtichaft biefer brei Backerinnen mit Berchta nicht zu leugnen; nach ben Borstellungen bes Alterthums bestiß sie sich ja als häusliche, mutterliche Gottheit, bes Spinnens, überhaupt ber Beschäfte einer guten Hausfrau, fo gewiß auch bes Badens, und wir erinnern hier an bas Lieblingsgericht ber Berchta, an Rlofe und Fettkuchen.

In ben Sagen von ber Bunfchohle erfcheinen bie Nornen objett.

Eine Bariante von ben brei Spinnerinnen gibt Simrod im Marden von ben "brei Schwestern und bem feltsamen Brautpaare". In biesem 1.

spinnen die Schwestern, und sollen schweigen; da verliert die Eine ben Faben und ruft: "De Draht bricht!" worauf die Zweite "töt an!" (knüpf an) und die Dritte: "Woder sat, wi solle nich peken (sprechen), peken alle De (Drei)!" Da machte der Freier sich davon.

#### Die Alpmuetter.

An Berchta, mehr aber an Hulba, die Göttin ber Biehmeiben und bes Melkens hohe Beschützerin erinnert auch ein geisterhaft weibliches Besen, bas in den Alphütten von Borarlberg und Prätigau eine Rolle spielt. Es gehört in die Reihe der "Alp-Bütze" und führt den aufsallenden Ramen "Alpmueter", die Mutter der Biehalpen. — Diese ergreist, sobald die heerden im herbste thalab gezogen, von den Sennhütten Besit, und hauset und wirthschaftet mit ihrem Gesinde den ganzen Winter über in denselben. Da macht sie sich dann groß Geschäft, zu sennen, zu kasen, die "Gebsen" zu brühen, die Ressell zu segen, und die Ruhketten herumzuwersen, daß man es bis ins Dorf hört.

Sanschafperli ift wohl ein zierlicher Zwergname, ahnlich bem "Chiffinger-Sansli" im Bregenzerwalbe.

#### Die Dialen.

3m Unter-Engabin und im Münfterthale erschienen vormals gewisse, feenhafte weibliche Wesen, Die fogenannten Dialas.

Sie waren von leiblicher Schönheit, nur etwas entstellt burch die Ziegensfüße. Sie pslegten in Grotten zu wohnen, die sie schön ausschmudten und in benen sie weiche Lagerstätten von Moos sich bereit hielten. Sie waren von gar guter Gemüthsart und erwiesen sich ben Menschen gegenüber sehr gutherzig und zuthätig, erschienen öfters den Hulfsbedurftigen, leiteten verzirrte Banderer auf ben rechten Beg und bewirtheten Hungrige und Durstige. Armen Leuten, die im Schweiße ihres Angesichtes arbeiteten, linderten sie die Noth.

Wie die Erbleutlein, gleichen auch die Dialen Holda's elbischem Gefolge, ben "guten Holben" und bem "stillen Bolte", ben Elbinen und Zwerg-weiblein. — Die "guten Holben" halten gar gerne Friede mit den Mensichen, theilen ihnen gerne von ihrem neugebadenen Brobe ober Kuchen mit, so auch die Dialen. Man muß sie aber in ihrem stillen Treiben ungestört lassen.

Zwerge und Dialen haffen nichts so, wie hinterlift und frechen Muth-willen.

Die Sage von ber lebenbig geworbenen Puppe geht auch in ber Alp Drufen im Bratigau, im Münsterthale und in ber Alsmenfer Alv.

#### Das Doggi.

Bon ben vergötterten ober halbgöttlichen Naturen scheibet eine Reihe anberer Wesen sich aus, benen etwas Uebermenschliches, was sie wieber ben Göttern nähert, gegeben ist. Sie besitzen Kraft, bem Menschen zu nüten ober zu schaben; zugleich scheuen sie sich vor ihm, weil sie ihm leiblich nicht gewachsen sind. Entweber erscheinen sie unter bem menschlichen Wachsthum ober ungestalt; sast allen ist bas Vermögen eigen, sich unsichtbar zu machen. — Auch hier sind die weiblichen Wesen allgemeiner und ebler gehalten, und ihre Eigenschaften gleichen benen ber Göttinnen und weißen Frauen.

Bu biefer Damonenfippe liefert Bunben ein orbentliches Contingent. hieber gebort porerft bas Doggi.

Das ift eine Art Bampyr von unbestimmter, zusammengeknäuelter Thierform, ein hähliches Geschöpf mit großem Kopfe ohne Arme und Beine ober nur Stumpen statt berselben. Es seht sich (auch als Keiner, weißer Schmetterling) Nachts bem Menschen auf die Bruft und verursacht die bekannte Angst und Beklommenheit. — Auch hausthiere qualt es, besonders Huhner, und heißt in diesem Falle der "hennenteufel".

Mit Begier sets es sich ben Pferben in die Mähne und plagt sie. Den Ziegen saugt es die Milch aus; wenn man aber die Ziege einmal durch einen sogenannten Doggistein mellt, so ist sie für immer vor dem Doggi sicher. Der Doggistein ist von mäßiger Größe, glattrund, und hat in der Mitte ein rundes Loch; gesunden wird er aber nur von einem Glückstinde.

Das Doggi ift ein mildsliebenber Hausgeift, aber böser Natur. Es schleicht Nachts burch ein Schlüsselloch ober burch ein Aftloch in ber Wand in die Schlafgemächer und legt sich selbst Kindern auf die Brust und verssucht an ihnen zu saugen, so daß die Brustwärzchen der Kleinen am Morgen roth und geschwollen sind. — Ein Feuerstahl um den Hals des Kindes gehängt, soll es gegen die Gewalt des Doggi sichern.

In Bunden tritt das Doggi immer einzeln auf und übt meistens das Geschäft des Alp. In Boltigen (At. Bern) aber sind ihrer viele beisammen, zwerghafte Bergmännlein; eine tiefe Grotte dort, worin eine natürlich außzgehöhlte Kanzel sich befindet, heißt "Toggelia Lirche" u. A. m.

Bas nun das Doggi in Bunden, ist in Borarsberg u. a. Gegenden der Schrättlig. Wie der aussieht, weiß Niemand zu sagen, wohl aber weiß Jedermann, daß er ein langweiliger, launiger "leidwerchiger" Hausgeist ist, der seine Freude daran hat, Nachts in die "Schlafgaden" zu schleichen, die Wendhen im Bette zu drücken, daß ihnen der Athem sassgeht und sie ohne anders glauben, als liege ein Zentnergewicht auf ihnen. — Bei diesen nächtlichen Manöver kommt ihm das Bermögen, sich zu verwandeln, vortrefslich zu Statten: Oesters schiebt er als Kape mit der rechten Borderpsote ganz manierlich den Fensterläuser zurück und hüpft ins Schlasgemach oder er windet sich als Strohhalm zum Schlüsselloche hinein, ja er schneidet sich selber den Bauch auf und haspelt die Gedärme aus dem Leibe, daß er, ganz dunn geworden, durch jede Wandhpalte sich brängen kann.

Es faste aber Einer ben Schrättlig, ber just als Strohhalm jum Schlüffelloche sich herein wand, und nagelte ihn fest an die Zimmerwand; am Morgen fand er ein altes Weiblein an ber Zimmerwand hangen, bas war ber tobte Schrättlig.

Ein Anderer fand die herausgehaspelten Gebarme des Schrättlig vor der Kammerthure liegen, ging hin und mischte Harz und Sägmehl darzunter, daß der Unhold fie nicht mehr in die Bauchhöhle einzupacken vermochte und brauf gehen mußte.

Ms Mittel gegen Doggi und Schrättlig gilt ein in bie Wand gestedtes Meffer, eine Bechel ober Kartatiche umgekehrt auf die Bruft gelegt, ober man läßt ihn eine ich warze henne im Stalle tobt bruden.

Dieser Schrättlig im Borarlberg scheint in Beziehung zu Frouwa zu stehen, die Kate, in die er sich verwandelt, ist Frouwa's heiliges Thier. Der ausgeschnittene Bauch, die herausgehaspelten Gedärme und das darunter gestreute Sägmehl und Harz sühren aber auch zu Berchta hin; sie erscheint in Kärnthen um Beihnachten als eine Frau mit zottigen Haar, den Bauch auf und füllt ihn mit heckerling und Backeinen. — So tief sank auf und Ansehen der hohen Göttin in der Borstellung des Bolkes, daß die Rache, die sie in ihrem Zorn am Menschen übte, nun umgekehrt der Mensch an ihr oder doch an Einem aus ihrem Gesolge nimmt.

marke und ber Galle verschiebener Thiere einen Firniß, mit welchem fie fich bestrichen und ber fie im Binter gegen Kälte schützte. Die männlichen Balbfanggen schilbert bie Sage über und über behaart und mit Eichenlaubbekränzt.

Die Fänggen in Graubunden lebten gesellig. Ihre Behausung war gewöhnlich der Balb, wo sie in Höhlen ihre Familienwohnungen eingerichtet hatten, besetzen und hartnäckig vertheibigten.

Außer bem allgemein bezeichnenben Namen führten sie noch einen eigenen, ihrem Gewande, ihrem Wohnorte, ihrer Persönlichkeit entnommen, z. B. "Stuzza-Muzz" (Stukkahe), "Hoch-Rinta" (hohe Rinbe), "Joch-Rumpla", "Joch-Ringgla", "Mugga-Stuh", "Ruch-Rinba", "Ur-Hank", "Giki-Gäti", "Uzy".

Die Sprache ber Walbfänggen war burchschnittlich beutsch, boch kamen in berselben auch ganz eigenthümliche Worte und Wortsormen vor, so hieß bei ihnen die Gemse "Gazi", eine Frau "Muter", ein Mann "Bamba", ein Mäbchen "Puppa", ein Knabe "Wasi", gutes Wetter "Heitrige", schlechtes Wetter "Kühe", eine Höhle "Balma", für gehen hatten sie kein Wort, weil sie stelle siesen, lausen hieß "gamben", essen "worgen", trinken "schlucken".

Lebten fie nun im Balbesbickicht harmlos beisammen, zogen fie bann porzugsweise in die Alpen hinguf, in die Dörfer hinab, wo sie nütlich fein konnten, benn fie maren burchaus bem Menfchen aut und bienten ihm treu und um bie geringste Gabe. Burbe ihre Gutmuthigkeit und Offenherzigkeit aber migbraucht, fo machten fie fich grollend bavon und kamen nimmer mieber. - In ben Alpen buteten fie bas Bieb, und unter ihrer Obbut verungludte feine Beerbe, gebieb gegentheils aufs Befte. Den Sennen gaben fie oft gute Rathe und bebingten fich zum Tageslohn nur ein Bischen Mild ober oft nur ben Schaum berfelben, bas ichmedte ihnen! Buweilen theilten fie bem Biebbefiter ihre Geheimmittel für Alpenwirth= schaft und Biebzucht mit, warnten fie vor ben Unwettern und gaben ihnen. freiwillig ober gezwungen bann und wann ein Arkanum gegen Krankheit ober bie Beft. Ein altes hanbschriftliches Kräuterbuch im Prätigau gablt u. A. alle Pflanzen auf, bie ben Fanggen, auch ben Beren, ju eigen gemesen, deren Gebrauch nur ihnen bekannt mar, und gibt viele Mittel und Wege an, die Gebeimnisse berselben zu enthullen. -- In ben Dorfern buteten fie bie Beimfube ober bie Biegen und maren gerne Spagmacher, oft Schälte, boch ftets harmlos und treu; ihnen mar nichts fo zuwiber, als Berrath und Falfcheit ber Menfchen. Suchte man fie ju überliften. waren fie balb auf unb bavon.

Wie sie gern ben Menschen bienstbar waren, nahmen sie auch freudig ben kleinsten Willen silr bie That.

Man will einer unbändigen Abart von Fänggen das nimmersatte Gelüste nach Menschensteisch aufbürden; aber dies müssen Ueberläuser der Riesen aus Tyrol sein, die in Graubünden acclimatisirt, mit den Fänggen in Berwandtschaft gerathen, ihr natürliches Bedürsniß an Menschensteisch nicht von sich geben konnten.

Einen Zug haben bie Fänggen mit ben Riesen gemein, auch sie hassen Slockenläuten. So seien & B. bie Walbsänggen in Bal Davos bei Furna burch bas erste Läuten ber neu angeschaften Glocken für immer vertrieben worden.

Den Zwergen gleichen die Fanggen darin, daß fie wohlgestaltete Kinder der Menschen aus der Wiege entwenden und an beren Stelle "Bechselbälge", Eigene, die etwa mißgestaltet sind, legen, um ihre Art das burch zu verbessern.

In einigen Bugen gleichen bie Fanggen aber auch ben Elben, so wissen wir, bag bie Fangginnen schönen Aunglingen nachstellten.

. Gar oft übernahmen die Fänggen auch die Rolle der Hausgeister und Kobolbe und waren, gesucht oder ungesucht, dem Menschen gerne zu Diensten bereit.

Daburch, daß die Fänggenfinder (meist nur Töchtern) in Bauernhäusern groß gezogen wurden und als Mägde treu und fleißig dienten, schlug sich zwar eine Kulturbrücke vom Menschengeschlechte zu diesem weiblichen Riesengeschlechte hinüber, aber sest war diese Brücke nicht, benn die Fänggentöchtern vom Tyrol her bequemten sich nicht zum Christenthum, beteten nicht, gingen nicht in die Kirche und hatten die möglichste Scheu vor dem h. Kreuzeszeichen — mit einem Worte, sie bewahrten ihre altbämonische Natur.

Die spätere Zeit schwächte bas gewaltige, übermächtige Wesen ber Fänggen bebeutend ab. Aus ben riesigen "Balbmuettern" wurden kleine "Balbweiblein" und statt bem gewaltigen "Balbfänggen=gaißler", bessen Stab eine entwurzelte Tanne war, begegnet man nunmehr einem kaum brei Fuß hohen "wilben Fänggenmannli", bas um ein Näpschen Milch täglich bem Bauern das Bieh hütete. Diese absgeschwächten und verkümmerten Fänggen vertauschten benn auch ihre früshern ursprünglichen Bohnsige, die mächtigen Urwälber mit sinstern Söhlen (Balmen) und Löchern. Solche "Fänggen=Balmen" sindet man noch besonders am Räticone.

Im Laufe ber Zeit verwirrten fich bie Fänggen: Sagen so miteinanber, baß man die bämonischen Wesen, benen man unter bem Namen "Fänggen" in ben Sagen begegnet, zu ben Zichergen, Elben, Hausgeistern zählen muß.

Die Zwerge in Bünden nun waren die Rachkommen der Fänggen und trugen zwar nicht ihre Gestalt, doch aber deren Geschicklichkeit, Gewandtheit und Eigenthümlichkeiten zu Erbe; sie suchten die Rähe und Höllfe der Menschen und belohnten jeden kleinen Dienst vielsach.

Wie die Zwerge über Aluh und Tobel sprangen und nicht ermübeten, hielten auch die Fanggen jeber Gemse Schritt. Auch die Fanggenweiblein fonnten bie fteilften Beramanbe erklimmen, und batten fie etwa ein Rinb mitzunehmen, fo banben fie fich basfelbe mittelft ihrer langen, bellblonben, fast filberweißen Saare auf bem Ruden fest; Rinber, die neben ihnen berliefen, banben sie an ihren Aermlein fest. — Bu biefer Tuchtigkeit im Steigen und Springen gelangten fie porzüglich burch bas Berausichneiben ber Milg, wodurch fie bas im Laufen fo hinderliche "Milgstechen" auf immer beseitigten. - Richt minber trug zu ihrer Fertigkeit im Laufen und Springen ihre Nahrung bei, bie hauptfächlich Dilch gegahmter Gemfen mar. Schon bie neugebornen Rinber ließen fie an gegahmten Gemfen faugen; ber Genuß folder Mild nahm ihnen ben Schwindel. Die raube Nahrung ber hirten mar ihnen jumiber. Außer Gemsenmilch genoffen fie auch Gier von Schnee= und Perlhuhnern; und zur Sommerszeit maren bie Beibelbeeren ihnen ein Leckerbissen. — Aus ber Gemsenmilch bereiteten sie auch fleine Räslein, die juderfuß maren und Ginem im Munbe vergingen.

In ber Sage von ber Fanggin "Mabrifa" finden wir ben vorzüglichen Reichthum ber Alpen am Mabrishorn an mildreichen, aromatischen Kräutern ausgebrückt und auf bas herrliche Gebeihen bes Biebes, bas in biesen Alptriften weibet, hingewiesen.

Die Frau mit ben Kohlen, bie in Golb fich verwandeln, haben wir u. A. auch in Furna.

Das Schröpfen und Aberlassen war früher in Curratien ungemein im Schwunge, und man glaubte nicht gesund zu sein und bleiben zu können, ohne jährlich wenigstens einmal Blut sich abzapsen zu lassen.
— Der "Tamerlan" ließ aber nie einen Schröpstops in Leibesnähe kommen und blieb bennoch gesund, und unser Fänggenmannli scheint bessen Stärke gerade biesem Umstande zuzuschreiben.

hen Secreus und ge, wie man den jen kann, tommt ben Bechjelbalg bie Boljchga fünft w. gelehen hat.

ungen die Macht, der gemister im , der adion Barianten.

und die Kelen werden der Gelehen hat.

und die Kelen werden der Gelehen gerichte der und Kodobben an. — beliergeister, und Akodobben an. — beliegergeiter, und Kodobben an. — beliegergeiter, und Kodobben an. — belieger Kathr, und Chipotte der Gelehen Gelehen gestellt die der Gelehen werden.

Die Bute, Geifter und Gespenfter, Unholbe und Umgehenben spielen in ben Bundnersagen eine hervorragende Rolle.

In bem Ungeheuer im Lufcher= See ift bie zerfidrenbe Baffers gewalt fymbolisch bargeftellt, welche noch jest burch unterirbische Abstülffe jenes Sees einem Theile bes Alpengelanbes Tschappina ben Untergang brobt.

Die Sage vom Krachemannli hat Flugi in Poefie: "Die gewonnene Alpe". — In Ragat geht die gleiche Sage; die näherbezeichnete Stelle heißt noch heute "Löffelgut".

Walther Senn in seinem schönen Werke "Charakterbilber" gibt in Band I. pag. 811—822 eine Bariante der Sage von dem Handbuben, der Jauchzen und Jodeln lernte. Er läßt bort den "Reß" das Alphornsblasen und Jodeln erlernen. Sagen und Märchen vom Jauchzens, Singens, Pseisens, Flötenblasens, Walbhornblasenskernen finden wir in Bern, St. Galslen, Uri, Luzern, in ganz netten Barianten.

Der Drache, ber Lintwurm (bie gestügelte Schlange) kommt in Bündner-Sagen ba und bort vor, und zwar in verschiedener Gestalt und Birksamkeit. Meistens stellt man sich ihn als riesige Schlange mit Krokobillensrachen, zwei ungeheuren Löwen- ober Bogelssüßen (Ablerklauen), mächtigen Flebermausstügeln, Stachelkamm, Doppelzunge, gezacktem Schwanze mit Wiberhacken, vor.

Auch in ber Schlucht beim Ausflusse bes St. Morizer=Sees hauste ein Drache, bessen Schalten und Walten aber von geringer Bebeutung gewesen sein muß. Campell, ber Bater rätischer Geschichte nennt Joh. Mallet, ber benselben soll gesehen haben.

Die Sage vom versehten Marchfteine fehrt in Bunben öfters wieber, so treffen wir fie in Beift, in Untervag und in Tamins.

Das "Muden" bes Biehes soll baher kommen, baß ein Alp=But bas Bieh in solche Jast bringt, baß es nicht mehr weiß, wo aus und wo ein. Das ist einer ber Bütze, bie es verstehen, sich unsichtbar zu machen, und ber bann mit übermäßiger Begier seine Tüde an Mensch und Vieh ausläßt. — An ber Casanna beschwörte ein Kapuziner "bas Ruden".

Eine Bariante ber Sage vom Tobel = Geifte geht auch anberorten, so 3. B. in Tichiertichen, wo bieser Tobel = Geist ber "Carmanna=Küher" genannt wirb.

#### Die gegen.

Die ganze Masse bes altbeutschen Zauberwesens, b. h. bes Bermögens, übernatürliche Kräfte schäblich ober unbesugt wirken zu lassen, ging in bas neuere Herenwesen über, und in ben heren, bie in unsern heutigen Sagen und Märchen auftreten, sind sowohl altbeutsche Riesen, Zwerge und Elbinnen, als auch mächtige Götter und Göttinnen, wie Buotan, Donar, holba birekt ober beziehungsweise zu suchen und zu sinden. Aber aus strahlenden Göttinnen sind sie spuckhafte Unwesen geworden, zum Unheile der Menschen geschaffen, welchen die Berteuselung der einst holben himmelstöchter schweres Unglud gebracht hat.

Ein uralter, unter alle Bölfer gebrungener Bahn leitet aus ber Zauberei das Bermögen ab, bie Gestalt zu bergen ober zu wandeln. — Zauberer psiegten meist in Bölfe, Zauberinnen in Katen überzugehen. Den Zauberinnen steht auch Bogelsgestalt und Feberkleib zu Gebote; als Elstern sind bie Heren keineswegs teuslische Zauberinnen, sondern schiedlalsverkündende, weiße Frauen. — Mit Donar und ben ihm nachfolgenden Elben und Zwergen berühren sich dann die Heren, wenn sie als Melkerinnen, Milchbiebin nen ober Milchverder berinnen sich geberden. Sie verstehen es, den Kühen, ohne sie anzurühren, die Euter leer zu melken; sie steden nämlich in eine eichene Säule ein Messer, hängen einen Strick an dasselbe, und lassen aus diesem Strick die Milch sließen, oder sie schlagen eine Art in das Stallthürs Gericht, und melken aus dem Arthalme. — Auch bezaubern sie die Kühe, daß sie Blut statt Milch geben, oder unfruchtbar werben.

Wie ein Messer, in bie Banb bes Schlafgemaches gestedt, gegen ben Schrättlig, ein Feuerstahl gegen bie Gewalt bes Doggi schützt, sinb Stahl und Gisen Schutzmittel gegen Heren.

Bie elbische Befen, fo namentlich bas Doggi, als Phalanen erscheinen, fo fliegt ber Geift ber Gere als Fliege, Biene, Befpe aus.

Aber nicht nur ungern gesehene Thiere mußten heren sein, nein, auch Menichen, ganz unschulbige, mußten oft bem Wahne bes Aberglaubens zum Opfer fallen; und immer mußten es arme, alte Weiber sein, bie ihre Gestalt wanbelten und bas ihnen angebichtete Unheil anstifteten, wofür ihnen ber Belt Lohn, ber Scheiterhausen, Schwert ober Feuer, zum Theile wurden.

In ben Archiven unseres Lanbes fanb ich verschiebene, zahlreich vorshandene Original-Urkunden, Zeugnisse, mit welcher Grausamkeit die armen Angeschulbigten verurtheilt und gerichtet wurden, so in den Archiven

Mayenfelb, Rlofters, Rantonsardiv, Raguns, Myfor, Beingenberg, Tichappina, Tomils, Oberfaren, Difentis, Bufclav. - Biele hunderte verurtheilte ber fcredliche, vollsthumliche Wahn jum unverbienten Tobe; ja sogar sagt man von Tausenben, keine Unwahrscheinlichkeit, burchaus nicht. - In ber Nabe bes Bufdlaver Sees erhebt fich ein ausgebehnter Schutthugel, ber ben Namen "Mille morti" (taufenb Tobte) führt. Saben vielleicht auf bem Schaffotte, welches auf biefem Sugel fich bejand, "taufend" Ungludliche ihr Leben geenbet? - Go viel ift gewiß, bag mur im Jahre 1672 auf Willemorti zwanzig ber Hererei angeklagte unb geständige Berfonen bingerichtet murben. Die Bahl ber unglüdlichen Opfer bes gräßlichen Bahnes stieg im Thale Puschlav allein mahrscheinlich auf 150. Gewiß ift auch, bag hundertzwanzig zum Tobe verurtheilt wurden, benn eben fo viele Berenprozesse befinden fich noch in bortigen Gemeinde= Archiven; manche andere folder Prozeß-Atten gingen verloren ober wurden absichtlich auf bie Seite geschafft. - Die lette Bere murbe bort noch im Jahre 1760 bingerichtet.

Wie andere Gegenben, hat auch bas Bundner Oberland seine Berenprozesse gehabt, und besonders bas hochgericht Difentis mar ber Schauplat blutiger Justizmorbe. Die Annalen bes Rlosters Disentis enthalten geschichtliche Thatsachen über biese traurigen Abirrungen bes menschlichen Beiftes. So wurden im Jahre 1675 nicht weniger als 30 Berfonen beiberlei Geschlechts ber Hererei und bes Bertrages mit bem Teufel an= gellagt, und entweber jum Schwerte ober jum Scheiterhaufen verurtheilt. Selbst hochstehende Pralaten, die in der Bolksachtung eine fo bervorragende Stellung einnahmen, maren vom Berbachte bes Teufelsbunbniffes nicht frei. Erzählt ja die Difentiser Rlofterchronit, daß ber humane und hell= blidenbe Fürstabt Abalbert II. von Mebel & Castelberg, ber vom Jahre 1655 bis 1696 regierte und bem mahnwitigen Regimente jener Berengerichte entgegen gu treten suchte, felber in boswilliger Beife beim papftlichen Nuntius als Freund und Beforberer ber ichwarzen Runft verklagt wurde, und er es lebiglich bem Ginfluffe bes Benediftinerorbens ju verbanten batte, bag man nicht Sanb an ibn legte. (Decurting.)

Wer einige ber Herenprozesse gelesen hat, hat alle gelesen, benn einer gleicht bem anbern, nur sind Berschiebenheiten in ben Persönlichkeiten, Anklagegründen, Berhör, Folter und Ende ber traurigen Geschichte unsausweichlich. Ihre Zeit, wo sie ben Glanzpunkt ber Kriminaljustiz bilbeten, sind bas 16., 17. und 18. Jahrhundert.

Bu Sins und Remilß erfäuste man die Heren (sommas da malasarts) im Inn, während man sie anderswo meist verbrannte, selten köpfte.

— Wenigen gelang es, von der Tortur befreit und wieder als "ehrliches Menich" angesehen zu werden; geschach solches, war es der Besütwortung eines Richters oder der List der Here selber zuzuschreiben. So z. B. wardeine solche zu Mayenfeld zum Feuertode verdammt, wurde aber von den. Richtern bei der Tortur um Angade der Comilitonen bestagt, worauf sie dem inquirirenden Landvogt (Heinrich von Schauenstein) ins Ohr stüfterte: "Die gestrenge Frau Landvögtin ist die ärgste unter uns," Diese wenigen Worte bewirkten ihre Freslassung unter dem Siegel weiterer: Berschwiegenheit. Bon der sicherlich erfolgten Gardinenpredigt zwischen dem Herrn Landvogt und seiner gespenstigen Ehehälfte verlautet indeß nichts. Weiteres.

In allen diesen Herenakten sinden wir Beziehungen zu Buotan, Froma (Holda, Berchta) zu den Hausgeistern, Kobolden, Elsen. — Die nächtlichen Aussahrten, der Ritt durch die Lüste gleichen ganz den Zügen der Gottheiten; dann sinden wir die Tänze der Heren gegenüber den Reigen der Elsen; weiters treffen wir im "Hagel sieden" das Rochen der Berchta und ihres Gesolges. — Auch waren Fasnacht, Pfingsten, Johanni und Galli Zeiten und Tage der Aussahrten; diese waren wahrscheinlich die Tage großer heidnischer Feste: Frühlingsfeuer, Maiseuer, Sonnen=wendeseuer, Herbsteuer. — Was die Dertlichseit andetrisst, suhren die Heren oft an Pläte, wo vor Alters Gericht gehalten wurde oder heilige Opfer geschahen.

War nun einmal eine arme Persönlichkeit in üblem Ansehen, oft nur in hinsicht ihrer verkummerten Gestaltung, ober in irgend einer zweibeutigen Berumständung, so ward sie ohne besondere Umschweise am Kollet gepackt, eingezogen und verhört, und zwar so, daß man sie zur Bekenntniß anzgedichteter Uebelthaten zwang. Gleich nach dem ersten Berhöre mußte die Folter unter verschiebenen Graden und Anwendungen in's Werk geseht werden. — Selten zog sich ein Prozeß auf die lange Bank hinaus, wie heutzutage, und "Scheiterhausen" endete meist den schauerlichen Akt.

Die zwei hauptanklagepunkte, bie man gegen bie ber hererei Beschulzbigten erhob, waren: "baß sie ein Bünbniß mit bem Teufel ges schlossen", baß sie bie lieben Früchte bes Erbreichs, bas Bieh verberben geholfen, auch übel Wetter und hagel gesmacht hatten."

Das Teufelsbündniß bestand in Folgendem: Der Teufel kommt in verschiedener Gestalt und unter verschiedenen Namen, zwingt die Here, ihrem Glauben abzusagen und mit ihm einen Bund zu schließen. Dann kommt er zu Zeiten zu ihr, und ladet sie zu nächtlichen Festen. Es beginnt die Fahrt an bestimmte Orte, dort trifft sich verschiedene Gesellschaft; es kommt zum Tanze, nach demselben zur Mahlzeit und endlich zur heimsahrt.

Bas nun die Gestalt betrifft, erscheint ber Bofe schwarz gekleibet mit einem Feberbusch auf bem hute, ober in blauen hosen, lebernem Bamse und rothen Strümpsen, auch in Beibskleibern, mit einem spitigen Filz- hutlein und rothem Angesichte; hat Bodsfüße; seine Stimme ift heiser.

Der Bund besteht barin, daß die Here sich ihm ergibt mit Leib und Seele, daß sie ihrem angestammten Glauben absage, dagegen des Herenwertes in "allen Studen" sich besteiße, und Meister Belzebub nahm sich
als Wahrzeichen ein Stüd ab dem linken Hembarmel oder drei Tropfen
Blut aus dem linken Arm der Here.

Bu Zeiten kam nun ber Unholb auf einem Bode vor bas haus ber here geritten und holte sie zum Tanze ab. Wolkte er gegen eine here ben Galanten spielen, gab er ihr ein gewisses, frisches Kraut von grüner Farbe, bas solle sie in ben linken Schuh legen, so oft sie Seiner begehre, ober auf ben Tanz wolle, bann hole er sie ab. Gewöhnlich kam er um Fastnacht und Pfingsten, auch an gewissen Lostagen.

Es begann nun die Ausfahrt zu ben nächtlichen Festen. — Der Oberteufel nahm in voller Burbe die Ankömmlinge in Empfang. Die Unterteufel erschienen auf einem Bode, ihnen zur Seite eine Here auf einem Kalbe, einer Geiß, einer Sau ober einer Kate, manchmal Teusel und here schrittlings auf dem gleichen Thiere; — ober die here strich eine Salbe, die ihr vom Oberteusel gegeben worden war, an ihren Juß, oder an einen Steden oder Besen der Ofengabel, setze sich darauf und sagte: "hui us und niena-n-24" und fort gings, durch alle Lüste. (Dem Manne baheim legte sie dann, wenn sie aussuhr, einen Besenstiel ins Bett, und er konnte nicht erwachen, so lange berselbe bei ihm lag; kam dann die Here wieder heim, legte sie sich an des Besenstieles Stelle und die Sache war badurch abgethan.)

Die Hauptorte, zu benen bie Unterteufel ihre heren führten, ober wohin sie auf eigene Faust angeritten kamen, waren in Graubunden: ber Sträla=Paß, Bellaluna unterhalb Bergun, Mezzaselva, wo man noch bie verschütteten "herenbrunnen" zeigt, bas Schloß Lichten=stein, Bic Beverin, Scalara=Lobel, Parbenn, ber "Tanz=

boben" bei Mastrils, ber Obersarer : Grund, Savien, Fler : ben, Scharans, Cuolm higli und Prau be Scabellas bei Amens u. A. m.

Auf ben Festpläten angekommen, trafen bie heren bort große und bunte Gesellschaft von Bekannten und Unbekannten, beiberlei Geschlechetes, und ohne weitere Ceremonien begann ber Tanz; ber war so hurtig und geschwinde, daß die Mittanzenden einander kaum zu erkennen vermochten. Aber dabei durfte kein einziges Wort gesprochen werben, wer einen Laut von sich gab, fiel sogleich zu Boben. Ein Geiger und ein "Sachpfeifer"-machten auf.

Nach bem Tanze, ober auch vor bemselben, gings zum Mahle. Der Tisch trug silberne Becher. Wie beim Tanze die Reichen, darunter einmal zwei alte Weiber, so "gulbine Kettlin ume gehabt", einen besondern Reigen hatten, so auch hier; diese saßen oben am Tische. — Ausgetragen wurde allerlei gesottenes und gebratenes Fleisch, aber weber Brod noch Salz, ober Brotis und Küechli, aber weber Brod noch Salz, ober Brotis und Küechli, aber weber Brod noch Bein. Die Mahlzeit aber sätztigte nicht, sie aßen und tranken wohl, aber Alles war nur wie Luft.

Endlich erfolgte bie Seimfahrt, bie ebenfo geschah, wie bie Ausfahrt.

Die zweite Anklage, bie man gegen bie ber hererei Beichuldigten vorbrachte, war, baß fie bie lieben Früchte und Saaten bes Erbreiches verberbt, burch hagel-, Regen- und Better= Machen, baß fie auch bem Bieh Gepresten angethan hätten.

Eine bekannte, sie habe in einem hafen einen hagel gesotten: Sie habe großes, breites Kraut, wie auch haar ab ihrem Kopfe bazu genommen; das habe mit noch Anderm zwei Stunden lange im hasen sieden muffen; ein Teusel, ihr Gespiele, und sie haben dabei getanzt. Dersselbige gesottene hagel habe im ganzen Lande großen Schaben gethan.

Eine Anbere sagte, ben großen Hagel um Jakobi, als man ben Sanf ernten wollte, ber aber Alles zerschlagen habe, hätte sie gemacht. Sie sei in einem Bach gestanben, habe eine Salbe in die Wolken geworfen und also dazu gesprochen: "I würf' di uf in die Wolken, daß du Steine gebest, daß Riemand sicher sei."

Eine Dritte hatte vom Oberteufel brei Salben bekommen, eine grüne, eine weiße und eine schwarze, die grüne zum Viehverberben ober zum Regenmachen, die weiße zum Hagel, die schwarze zum erschröcke lichen Wetter, und sie habe alle brei "z'guten Fleiß" gebraucht.

Unter Anberm verstehen es die Heren, wie auch ber But, das Bieh in ben Alpen zum "Auden" zu bringen, daß es wie toll burcheinander rennt und über alle Gräben und Abgründe hin und her jagt. — Wirft aber ber kundige Hirte seinen " Tschopen " unter die "rudende " Heerde, hört augenblicklich der Spuck auf, der ohne dies nur allmälig, doch nach einiger Zeit sich verliert.

So kann man auch daburch, daß man ein Aleidungsstück auf die Stelle wirft, wo man die Here vermuthet, und so glücklich ist, diese zuzubeden, das dose Wert der Here vereiteln.

Gleich wie in bem Gebahren ber alten Götter, Halbgötter, Elben-Riefen, Zwergen ein Zug von Nebernatürlichkeit als Hauptnerv das ganze Gewebe durchzieht, belebt auch ein solcher das gespenstige Wesen der Heren durch und durch. — Wie schon gesagt, erscheinen die Heren in verschiedener Gestaltung, auch sind ihre Thätigkeit und ihr Wirken uns genugsam bekannt.

Mancher mythologische Zug ging von ben heren auf die Zigeuner über, ba diese freien Söhne Asiens in Folge ihres unsteten Lebens unter Anderm eine ziemliche Kenntniß der Gift- und Arzneikräuter erlangt. Softunden sie im Berdachte der hererei, und mit Schlauheit beuten sie noch heute den Aberglauben unseres Bolkes zu ihrem Bortheil aus.

In ber Sage von ber Rufe soere haben wir ben Rufebut im Rleibe einer here und als solche ben Menschen Tob und Berberben bringenb.

In der Sage von der Here in Wolfsgestalt finden wir aber eine Here selbst in Wolfsgestalt, statt eines herenmeisters. Gemeiniglich pflegten nur herenmeister in Wölfe sich zu verwandeln, selten heren. Das Bolk will aber hier doch eine here haben!

Die in heren verwandelten Beibspersonen kehren in unsern Sagen oft wieder unter verschiebenen Berumständungen.

Achnliche Sagen wie bie von ber verherten Dame finben wir in Derivanten mehrere.

## Märchen

aus bem

# Bündner Oberlande,

gesammelt und nach bem Rato-Romanischen erzählt

von

Caspar Decurins.

**E H # 7.** 1874.

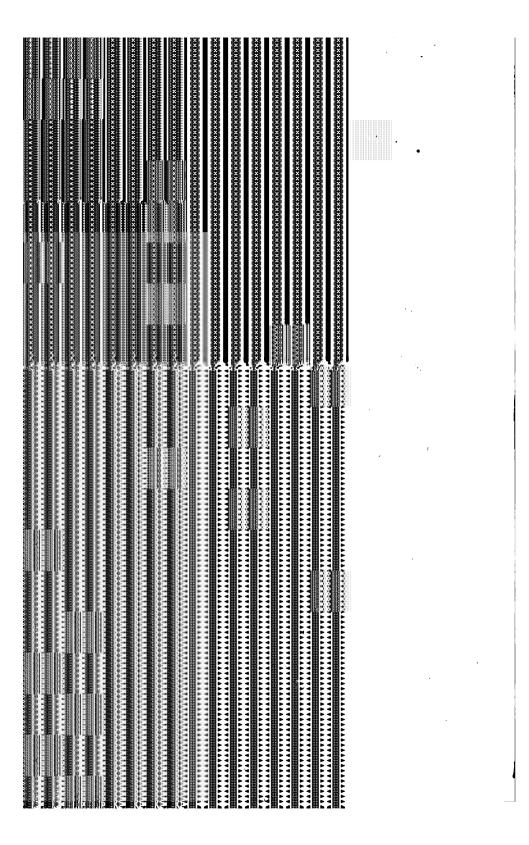

aber so reich ist them Gereidel gene VIII. Band). Tre Gesters has rothe Gold Reid und Leeben odsen Karl, und aantischen Wille Band karl, und dantischen Von ich ich sie Gege sätte bestere beine die Erdere blüht ind erder die Erdere blüht ind erder die Erdere blüht ind erder die Erdere blüht ind erdere beine die Erdere die Wärchen beine die Erdere die Wärchen der die Erdere die Wärchen der die Erdere die Wärchen den Erdere die Erdere die Wärchen den Erdere die Erdere die Wärchen den Erdere die Erdere 

grünem Marmelstein tauchen am romanischen Kheine wieder auf, die stolzen Gestalten der Chriemhilbe und der Brunhilde mit glänzendem Hosstate bevölkern die Halle, die rauhe, Els dabet in ihren Wellen und steigt verjüngt empor, von den Zinnen der Burg blickt die zarte Hilbeburg herab ins grüne Alpenland, Dietrich von Berne zieht aus, den Drachen zu besiegen, ja der alte Wuotan steigt wieder herad zu den Menschenkindern, und Idun hütet die goldenen Aepsel unsterblicher Jugend. Sogar die Schwanenziungfrau, das holde Dustgebilde im uralten eddischen Liede, Wölundarkwidha winkt auf rätischer Alpenhöhe und umkost den rauhen Hirten mit süßem Gestüsster.

So leben benn in ben fernen Alpenthälern längst entschlummerte Geister, vom Volke ber Hirten als ein kostbares Gut treu bewacht. Nur ungern erzählen sie bem Fremblinge die von Großmutterchen ihnen anvertrauten Märchen. Wer biese frisch und rein haben will, ber steige bort auf grüne Alp und lausche Abends beim prasselnden Feuer dem alten Senn, wie er den lieben Jungen von den grimmen Drachen und tapfern Rittern erzählt, oder er geselle sich zu den Kindern, die an den langen Winterabenden um den Osen geschaart, wo Großmutterchen auf ihrem Ehrensitze thronend, von den Raben, die sprachen, und von Jungsrauen mit Schwanensedern erzählt.

Wie aber die Bergkirschbäume mit ihrem schattigen Laubbach und ihren süßen Früchten sich immer mehr in die einsamen Bergshöfe zurückziehen, um auch bort bald zu verschwinden, so wird manches Märchen auch nur vom Großmütterchen im hochgelegenen Hofe gehütet, und mit ihr wird basselbe den Zwergen zurücksgegeben, die in den Tiesen der Erde des Rheines Rotherz hüten.

Und quch ber Sammler biefer Märchen, selbst ein Sohn surselvischer Berge, hat bem Herzschlag des Volkes gelauscht und aus den rauhsaserigen, aber dustenden Alpenblumen einen schlichten Kranz gewunden, den Freunden rätischen Volkslebens gewidmet.

#### Der Drachentödter.

(In Greftas bei Trons ergabit.)

Sinft giengen brei junge Ritter auf Abenteuer aus, und ihr erstes Riel war eine Boble in tiefem Balbe, in ber eine munderschöne Ronigstochter von brei graufigen Drachen gefangen gehalten wurde. Bor die Deffnung ber Sohle gekommen, hieß ber jungfte und muthiafte ber Ritter bie Andern ihm ein Seil um ben Leib binden und ihn so in die Tiefe binablassen. Die Begleiter thaten ihm ben Willen und verfprachen, bes Gefellen zu harren, bis er ein Zeichen gebe, um bann ihn und bie gerettete Bringeffin wieber an bas Tageslicht emporzugiehen. Der junge Ritter gelangte gludlich in den innersten Raum der Höhle, wo ein anmuthiges Mädchenbild bem nahenben Retter burch Thranen entgegenlächelte. Dann lub fie ihn zum Sitzen ein und flüsterte ihm zu, er möge sein gutes Schwert bereit halten, benn es werben ihre Beiniger balb erscheinen, brei graufenerregende Drachen, ber eine mit einem Ropfe, ber zweite mit brei, und ber lette und fürchterlichste gar mit fieben Ropfen. Und taum hatte bas garte Ronigstind alfo gesprochen, als ein Beulen anhub und eine scheufliche Drachengestalt sich auf den jungen Ritter warf. Aber Jener hob bas Schwert mit Macht, und es fuhr bie Klinge nieber, bas haupt bes Drachen zerspaltenb. "Nun kommt aber ber zweite," fatte bie Jungfrau, "feht Euch vor, mein ebler Ritter." Und ehe sie noch die Worte vollendet, polterte bas breitopfige Ungethum beran, noch graufiger anzusehen, als bas erlegte, und öffnete bie entsetlichen Rachen, um ben Jungling zu zermalmen. Allein des Ritters Arm war nicht erlahmt, und ein kräftiger Hieb trennte die Saupter vom Rumpfe. Da bebte die Sohle in ihren tiefften Grunden, und ein Bebeul gieng burch bie Felfen, wie die Stimme bes Donners im Hochgebirge. Das lette und fürchterlichste Scheusal, jener schuppenbepanzerte Lindwurm mit sieben Röpfen, ftund rachefonaubend vor bem jungen Manne, mit bem Schwanze um fich fclagenb, bag bie Felstrummer emporftoben. Der Ritter befann

sich indeß nicht lange, und that mit seinem zweischneibigen, mächtigen Schwerte so wackere Arbeit, daß der Lindwurm, einen Strom von dunklem Blut ausgießend, in kurzer Zeit den männlichen Streichen erlag. Nun sank die Jungfrau, überströmenden Dankes voll, an die Brust des Jünglings, gelobte ihm, als ihrem künstigen Herrn und Gemahl, ewige Treue und gab ihm zum Angebinde ein gülben Kinglein. Deß freute sich der Ritter baß und zog am Seil, den Mitgesellen zum Zeichen, daß die That glücklich vollbracht und sie sich bereit machen möchten, die Gerettete und den Retter aus demgrausen Gefängniß ans Tageslicht zu fördern. Die aber, so oben stunden, waren argen Sinnes und veradredeten unter sich einen schlimmen Plan, um sich den Ruhm des fremden Werkes wohlseil zu erwerben.

Bom bösen Geist getrieben, zogen sie zwar die Jungfrau empor, ließen dann wohl das Seil zum zweiten Mal herab, scheinbar zur Rettung des Gespielen, im Herzen aber den Borsat hegend, den Unglücklichen auf halbem Wege wieder in die grausige Tiese stürzen zu lassen. Ein guter Geist mußte indessen dem jungen Ritter eine warnende Ahnung eingehaucht haben; denn statt sich selbst dem Seile anzuvertrauen, schlang er dasselbe um einen Baumstamm und gabneuerdings das Zeichen zum Emporziehen. Die verrätherischen Freunde am Kand der Höhle thaten, was ihnen ihr arges Herz eingegeben, und ließen die Last zurücksallen, ohne anders den Tod des Mitzgesellen erwartend. Darauf traten sie hin vor die Königstochter, erzählten die erfundene Mähre und forderten Jene auf, Sinen von ihnen zu ihrem Semahl auszuwählen. Die Prinzessin aber war klugen Sinnes und erbat sich Bebenkzeit auf drei Tage, worauf sie dann alle zur nahen Königsstadt ritten.

Der junge Ritter, ber boch bas Beste gethan, trauerte verlassen in seinem bunklen Schlunde. Da erbarmte sich seiner ein alter, grauer Fuchs, und der sprach zu ihm: "Halte dich an meinem Schwanz und folge mir, ich will dich retten, wie du die schöne Jungfrau gerettet hast." Der Ritter that, wie ihm geheißen, und sah bald wieder das goldene Licht der Sonne. Der Fuchs aber war plöhlich verschwunden.

n in bie Rönigs= mach ber Urfache ehe, einem ihrer eachlin zu reichen.

iglasses und trug

dieser bejahte es, iegen Kuchen sür ingen Kuchen sür ingen Kuchen sür ingelin der Prinzessen der Witter kam,

dieser Kuchen sich der Kuchen gereifen erhob sich der Von ihren greisen ehegeschweter, daß bor ihren greisen ehegeschweter, daß keinem Nachfolger aber wurden von

der Andersen der Von der Von der Waschen von

der Von der Von der Von der Massen werden von

der Von der Von der Von der Massen der Kuchen gereigen gegen der Von de the, einem ihrer ahlin zu reichen.

ben Inhalt bes Kruges zu verschütten, so hat bie bose Here, bie mich in einen Raben verwandelte, keine Macht mehr über mich und vor Euch wird stehen ein junger, schmuder Ritter." Sprach's und flog von bannen, ber Jungfrau burch bas Dickicht ben Weg zu einem fernen, prächtigen Schloß zeigend. In der Kapelle angelangt, kniete bes Grafen Töchterlein hin und that, wie ihr geheißen worden.

Mis fie aber am Abend mit bem vollen Thränenkrug in ben Sof treten wollte, um bes Raben zu harren, that fie einen falfchen Schritt und verschüttete einen Theil bes kostbaren Inhaltes. Da schwebte ber Rabe berbei und sagte, bak er mit nichten erlöst fei, und die Jungfrau ihr frommes Wert von Neuem beginnen muffe. Und die Rabenbraut erhob sich früh Morgens vom Lager und hatte mit bem sinkenden Abend bas Rruglein mit ihren Thranen wieder gefüllt. Aber auch biesmal gieng es ohne ein paar verschüttete. Tropfen nicht ab. und abermals tam ber Rabe berbeigeflogen und ermahnte gar rührend die Weinende, doch am britten Tag bes Inhaltes zu achten, weil er sonst noch hundert Jahre als Rabe verzaubert burch die Balber fliegen muffe. Und bas Mägblein nahm sich die guten Worte mehr als je zu Herzen, weinte bitterlich ben britten Tag hindurch, und als der britte Abend heraufgedammert tam, richtete fie ein traftig Gebet zum himmel empor und gelangte bebenben Bergens aber fichern Schrittes ohne Unfall auf ben Schlofhof, wo der Rabe ihrer wartete. Dann gof sie den Inhalt des Rruges auf bas glänzende Befieber bes Bogels, und vor ber erröthenben Jungfrau ftand auf einmal ein herrlicher Ritter, welcher ihr für seine Befreiung mit warmen Worten bantte, ber tunftigen Herrin die im Schlosse aufgehäuften Schate an Gold und Ebelsteinen zeigte und sie bann mit prunkenbem Gefolge in bie halb gerfallene Burg ihres Baters geleitete, wo eine prachtvolle Hochzeit gefeiert wurde. Dann tehrten sie Alle in bas große Schloß bes jungen Kürsten gurud, um bort für viele, viele Jahre in ungetrübter Freude zu leben.

#### Vom Vöglein, das die Wahrheit erzählt.

(In Camplium bei Trons ergablt).

Arwacht an einem schönen Morgen ein reicher Müller ob bem Stillstehen bes großen Mühlrabes. Der brave Mann eilt hinab in ben Mühlraum, um nach ber Ursache ber Störung zu sehen. Da sindet er auf dem großen Kade eine schön gezimmerte Kiste und in derselben drei wunderhübsche Kindlein, zwei Knaben und ein Mädechen. Dieselben trugen goldenes Haar und ein gülden Sternlein auf der heitern Stirne. Der Müller rief seine Frau herbei, die bei dem seltenen Andlicke die Hände vor Berwunderung über den Kopf zusammenschlug, und da die beiden Leutchen ohne Kinder waren, beschossen, die fremden als ihre eigenen zu psiegen und zu erziehen. So vergieng manches Jahr des Friedens, und die Kleinen wuchsen fröhlich und träftig heran zur großen Freude der guten Psiegeeltern.

Ale aber bie Knaben ins zwanzigste Rabr tamen, ba glaubte ber Müller ihnen die volle Bahrheit fagen zu muffen, und er erzählte ihnen, wie er sie gefunden und daß sie nicht ihre, ber Müllersleute, eigene Rinder feien. Die Geschwifter verlangten aber zu miffen, von mannen fie tamen und wer ihnen Bater und Mutter fei, und fie bedrängten mit ihren Fragen ben gutmuthigen Alten gar febr, ber ihnen endlich fagte, fie follten bie Burg aufsuchen, mo bas Böglein fei, bas bie Bahrheit ergable; bort murben fie die gewünschte Austunft erlangen. Und als ber frühe Morgen tam, ritt ber jungere ber beiben Knaben, ungeachtet aller Bitten und Thränen ber Bflegeeltern, auf bes Müllers ftattlichem Rappen von dannen. Als aber Wochen und Monate vergingen, ohne bag eine Nachricht tam, ba weinten bie Mühlenbewohner gar beiße Thranen, und es sog an einem frühen Berbstmorgen, von ben besten Segensmunichen begleitet, auf einem ftolgen Braunen reitenb, ber altere Bruder aus, um ben Verlornen und bas munberbare Böglein aufzusuchen. Es vergieng ber Berbft, es tam ber Winter, und wieder wurde es Frühling, aber von ben Fernen tam teine Nachricht in die stille Bergmühle. Run hielt fich bas zur Jungfrau

emporgeblühte Schwesterlein, welches sich die schönen Augen um die verschollenen Brüder schier ausgeweint hatte, nicht länger, und sie bat um das schneeweiße Pferd des Müllers, um das Brüderpaar aufzusuchen. Bergebens slehte der alternde Müller, vergebens rang die gute Müllerin die Hände, um den Liebling zurückzuhalten; eines Morgens war die treue Schwester in die Ferne geritten.

Der Weg führte sie über Wiesen und Felber, und als sie burch einen langen, finstern Balb trabte, tam ihr von ungefähr ein altes Weib entgegen und sagte zur Jungfrau, es miffe mohl, wen fie fuche; auch ihre Brüber feien bes gleichen Weges gegangen, um bas Böglein zu suchen, bas bie Wahrheit spreche und welches zu finden fei in einem funtelnben Schloffe' auf bem fteilen Bugel neben bem Bergfee. Allein die Brüder und mit ihnen Taufende und abermals Taufende von Rittern und Ebelfräulein feien niemals gurudgekehrt, weil sie ber Warnungen nicht geachtet. "Schone Jungfrau," folog bie Alte, "wollt Ihr glüdlich bas Wert vollbringen und bie Retterin ber Bergauberten im Bergichloft merben, fo geht Guren Beg und ichaut Euch nicht um, mas auch hinter Euch gerufen werben mag, benn wendet Ihr nach rudwärts Guer Antlit, jo werbet Ihr in einen Stein verwandelt." Die Jungfrau bankte und ritt weiter. Es gieng nicht gar lange, so kam sie an ben Fuß eines steilen Berges, wo fie ihr Pferd zurudlaffen mußte. Muthig flieg fie ben ftopigen Pfad hinan, vor ihr auf stolzer Sobe bas prachtige Zauberschloß. Da erhob sich hinter ihr ein Donner wie bie Brandung bes Meeres, und es wurde ihr Name gerufen von ungabligen schmeichelnden und brohenden Stimmen. Aber die Muthige schaute nicht jurud und stieg fürbag weiter, bis sie an bas Schlofthor gelangte, wo ein entsetlicher Riefe mit machtiger Tanne in ber Sand ihr ben Weg versperren wollte. Aber bie Jungfrau schlüpfte behende burch und entkam gludlich in bas Innere bes Schlosses. Durch die leeren Prunkgemacher irrend, führte sie ihr gutes Geschick in einen großen Saal, wo ungahlige, reichbefiederte Bögel in golbenen und filbernen Käfigen im wunderlichsten und doch verständlichen Kauberwellch ihr zuschrien, sie allein könnten die Wahrheit offenbaren. Nur in eines Ede lag ein graues unscheinbares Boalein in einfachem 3m

.....

#### Von den drei Brüdern.

(In Chiltgiabira bei Erons ergählt.)

For vielen, vielen Jahren lebte ein König, bessen Reich sich bis an bas Meer erstreckte. Als er alt und schwach' und bes Regierens mübe wurde, ba ließ er seine brei Söhne kommen und sagte ihnen, er werde demjenigen das Reich übergeben, welcher hinausgehe und binnen drei Tagen den schönsten und besten Wagen ansertige. Bon den drei Söhnen aber galten die zwei ältesten für gar begabt, während man auf den jüngsten nicht gar viel hielt.

Nun begaben fich die Drei hinaus vor bie Stabt, wo bie zwei Aeltern ben Jungsten allein seines Weges ziehen ließen. Dieser trat in den nahen Wald und kam immer tiefer und tiefer in das Dicicht, wo er an einem Baum ermattet niedersant und bann Brob und Rase hervorholte, um sich zu erlaben. Da kam ein alter, grauer Mann, in einem weiten Mantel bes Weges gegangen und bat ben Königsfohn um einen Imbik. Der Jüngling gab bem Manne gerne, was er hatte und fah freudig zu, wie die raube Rost bem Alten schmeckte. Als biefer fich fatt gegeffen, fprach er zum Königssohne: "Ich kenne beine Roth, und ich will bir helfen. Lege bich inzwischen bin und schlafe, bis ich bich wede." Der junge Mann schlief lange, und als er erwachte, war ber Alte verschwunden; vor ihm aber stund ber bequemfte und prachtigfte Wagen, ben man fich nur benten tann. Diesen zog er nun in bie Stadt und trat bamit vor ben Konig; por beffen Thron aber standen die zwei andern Brüder, die aber taum ein Rad, geschweige benn ben gangen Bagen verfertigt hatten. Der Bater aber lobte ben Dummen gar febr und wollte ihm bas Reich zuerkennen; allein die beiben andern Gobne baten und flehten fo lange, bis ber alte Ronig eine zweite Probe erlaubte und jebem ber Sohne einen Sanfftrang überreichte mit ber Melbung, daß berjenige bas Reich erhalten werbe, welcher bem Sanfe bas feinste Gespinn abgewinne. Wieber giengen bie brei Brüber hinaus, biefes Mal jeder seines Weges. Der Jungste gieng wieder in ben Bald. mar aber gar betrübt und feste fich an einen Teich nieber, um fich auszumeinen. Da tam ein Frofchlein aus bem Baffer gehüpft unb

frug ihn nach ber Urfache feines Rummers. Go bas Frofchlein bie Leibensgeschichte bes Prinzen erfahren, hieß es ihn guten Muthes fein und ben Sanfftrang frifch in ben Teich werfen. Das that ber Ronigssohn, worauf ihn ber Schlaf übermannte. Rach vielen, vielen Stunden wachte er auf, rieb fich die Augen und war nicht wenig erstaunt, als er bas munbersamfte golbene Bespinnft fab, bas man fich nur benten tann. Diefes nahm ber Ronigssohn und gieng in bas haus seines Baters. Seine Brüber hatten zwar auch hubschen Faben gebracht, aber mit bem golbenen bes Jungsten mar er gar nicht zu vergleichen. Wieber wollte ber Bater biefem ben Breiß zuertennen, und wieber gab er ben Bitten ber altern Bruber nach, boch eine britte und lette Probe zu erlauben. Da schwur ber alte König bei feinem Barte, daß berjenige seiner brei Göhne das Reich erben follte, ber ihm bie iconfte Schwiegertochter auführte. Dit biefem Befcheib giengen bie Bringen gleichzeitig aus brei verfchiebenen Thoren zur Stadt hinaus auf bas Feld. Der Jungfte befann fich nicht lange und schritt ruftig bem Balbe und bem Teiche gu. Dort angelangt, rief er nach bem Froschlein, welches alsobalb kam und nach seinem Begehren frug. Der Bring theilte fein Anliegen mit, worauf bas Froschlein fagte: "Ruffe mich auf bas Maulchen und vertraue mir." Der Knabe that, wie ihm befohlen, und eh' er fich's versah, hatte sich bas Fröschlein in bie schönste, minnigste Maib verwandelt. Mit biefer zog er zu Hofe, und weil seine Braut bie ber Brüber an Schönheit weit überttaf, erhielt er bes Baters Reich und lebte mit seiner Frau herrlich und in Freuden.

#### Der Bärensohn.

(In Campobials bei Somvir ergählt.)

As giengen einmal ein Bauer und seine Frau auf das Felb, um das Heu zu sammeln. Am Kande des Waldes legte die Frau ein Körbchen nieder, in welchem ein gesundes Knäblein schlief, und gieng ihrer Arbeit nach. Als es gegen Abend gieng, kam die Mutter wieder und wolkte ihr Kind holen; aber es war nirgends zu sinden. In der Angst ihres Herzens lief die arme Frau zu ihrem Wanne

und erzählte ihm, was geschehen. Der Bauer aber sprach ganz ruhig: "Den Buben hat der Bar geholt, den finden wir nimmer." Die Beiden suchten zwar den Wald die Kreuz und die Quere aus, aber ohne Ersolg und giengen betrübt nach Hause. Das Knädchen hatte aber wirklich der Bär geholt, oder vielmehr die Bärin, die den armen Wurm sorgfältig säugte und pssegte.

Nach fünf Jahren führte die Bärenmutter den Knaben zu einer mächtigen Tanne und hieß ihn den Baum aus der Erde herauszeißen. Das gieng aber über die Kräfte des Buben, der wieder der Bärin folgen mußte, die ihn neuerdings fäugte und pflegte. Als abermals fünf Jahre verflossen waren, follte der Knabe wieder die Tanne entwurzeln; allein es gieng wieder nicht. Als er aber zwanzig Jahre alt wurde, da riß der Bärensohn die stärkste Waldtanne, als wenn sie ein Strohhalm wäre, sammt den Warzeln aus dem Boden heraus. Da lachte die Bärin, daß es im Forste wiederhallte und sagte zu dem Knaben, er möchte jeht nach Hause gehen und seine Eltern aussuch. Das that der junge Wann.

Im Baterhause angekommen, frug er die Mutter, die am Berbe fag und ihn nicht erkannte, ob sie nicht Etwas habe, um seinen hunger zu ftillen. Auf die bejahende Antwort gieng ber Starte in bie Brodkammer und verzehrte ben ganzen reichen Brodvorrath. Um seinen Durft zu löschen, flieg er hinab in ben Reller, fafte bas größte Studfag mit ben Banben, brachte bas Spunbloch an ben Mund und leerte ben gewaltigen Inhalt in Ginem Zuge aus. Darob erschrack die gute Frau und gab bem Manne zu verstehen," baß sie einen folden Gaft nicht im Saufe brauchen könne. Da fowoll bem jungen Manne bie Bornaber an ber Stirne; er ftieg binauf auf bie bochften Berggipfel und tam mit Bemfen fcwer belaben in bie Butte feiner Eltern gurud. Das fei ber Lohn für bas Empfangene, sprach ber Unheimliche und gieng grollend von bannen, ohne sich zu erkennen zu geben. In einem fernen Lande verbingte er sich als Rnecht und verlangte von feinem Berrn feinen anbern Lohn als ben, nach abgelaufenem Dienstjahre bem Brodherrn Streiche verseten zu burfen. Damit mar ber reiche Bauer wohl zufrieben, benn er kannte bie Starte feines neuen Rnechtes nicht. Als er aber fab, wie fein Dienstmann mit einem einzigen Fauftschlage ben ftartften Ochsen nieberwarf, ba fafte ibn ein gebeimer Schauer, und er befchlog bei fich felbst, ben Rnecht mit übermenschlichen Arbeiten zu erbrucken. So fandte ber Bauer ben Barenfohn in die Solle, um bort gemahlenes Mehl in Empfang zu nehmen, und gab ihm eine ganze Labung Sade mit. Der Rnecht aber lachte höhnisch auf, fclug zwei Ochsen nieber, zog ihnen die Saut ab, nabte fie jusammen und ftieg getroft hinab in ben Sollenschlund. Dort ftieß er auf eine Schaar von gehörnten Unholben und brachte biesen sein Anliegen vor. Da lachten bie Teufel ob bem bummen Gesellen und sagten ibm, fie batten tein Mehl bereit für feinen Berrn. Aber ber Starte verftand teinen Spak und liek seine Fauft so lange auf die Schabel ber Teufel nieberfallen, bis fie ihm bas Bewünschte berbeiholten. Damit belaftet, tam er zu feinem herrn gurud und gab ihm ben Rath, für bie Butunft fich eine bequemere Muble aufzusuchen. Dem Dienftherrn ward es habei immer unheimlicher, und er schickte ben Knecht zum zweitenmale in die Hölle, um vom Belgebub die Zinse seiner Kapitalien zu erheben, in ber hoffnung, auf biefem Bege vom Barenfohn auf immer befreit zu werben. Er aber gieng und tam mit bem Gelbe, und ba bas Dienstjahr just herum mar, versette er bem Bauer einen Stoft, bag ber fieben Meilen weit wegflog.

Das ift bie Gefchichte vom Barenfohn.

#### Vom Mägdlein ohne Arme.

(In Rinkenberg bei Trons ergählt.)

In einem kleinen Häuschen vor bem Dorfe lebte einst ein bitterarmes Ehepaar, welches sich und bas einzige Töchterlein kaum zu ernähren vermochte. Als gerade die Noth am größten war, kam eines Tages ein fremder Herr in einem grünen Rocke in die Hütte und sagte den guten Leuten, er wolle für das Töchterlein sorgen, wenn die Eltern ihm dasselbe nach 12 Jahren zu eigen geben wollten. Diesen Borschlag nahm der Bater gerne an und schmunzelte zusrieden, als der Fremde ihm einen Beutel voll Gold mit den Worten überreichte, es werde sich derselbe nach Wunsch immer wieder füllen. In

ı

bem Augenblicke aber, wo der fremde Mann die Stube verließ, gewahrte der Bater mit Entseten, daß Jener Pferdefüße hatte, und er wußte nun, daß er seine Tochter dem Teufel verschrieben.

Inzwischen wuchs bas Töchterlein frohlich beran, bes schlimmen Schicffals unbewußt. Und nach 12 Jahren tam ber Grune von bamals und forberte bie Tochter. Als bas unschuldige Magblein aber zu ihm hintrat, merkte er wohl, daß es sich gewaschen und bekreuzt hatte, so bag er ihm nichts anhaben fonnte, wegwegen er zum Bater fagte, er folle, ehe bas Rind fich mafchen und betreuzen konne, ibm beibe Arme abschlagen und es an einen Baum im Walbe binden. Um andern Morgen aber ftund bie Tochter noch vor Sonnenaufgang auf und musch und betreugte sich nach alter, frommer Sitte. Der Bater, von Sabsucht geplagt, that inzwischen, mas ihn ber Grune geheißen und führte bas arme, verstummelte Rind hinaus in ben Wald. Der Teufel tam. aber er hatte wieder teine Gewalt über sein Opfer. Die Jungfrau mare inbessen elendiglich verschmachtet, wenn nicht ein Königssohn bes Weges geritten mare und fich ber frommen Aunafrau ob ihrer munberbaren Schönheit erbarmt batte. Er löste ihre Bande, feste fie auf fein Rok und ritt mit ihr in bas Schloft feines Baters. Da biefer juft ben einzigen Gobn gerne vermählt gesehen hatte, biefer aber bie frembe gungfrau ohne Arme zur Frau wollte, fo willigte ber gute alte Ronig, von ber Unmuth ber Fremben bezaubert, ein, und so ward die Hochzeit mit großer Bracht gefeiert. Das junge Baar lebte gludliche Tage, bis ber Ronigssohn in ben Krieg ziehen mußte. Nach einigen Wochen ritt indeffen ein Gbelknabe aus bem Thore bes Königsschloffes bem Lager au mit ber froben Dabre, baf bie junge Rurftin eines Zwillings= paares genesen sei. Im Balbe begegnete bem Boten eine Bere, bie mit ihren bofen Bliden bas Schreiben verzauberte, fo bag ber Bring mit Entfeten bie Dahre zu lefen betam, bag ihm feine Frau zwei Raten geboren habe. Ergrimmt gab er ben Befehl, die Fürstin mit ihrer Miggeburt in ben Balb hinauszustoffen. Dit Ropfschutteln vernahm man im Ronigsschloffe ben feltsamen Befehl, aber Riemand wagte eine Ginrebe, und fo marb bie arme Fürstin mit ihren Rinbern in bie Bilbnif binausgestoken.

Lange irrte fie weinend umber, bis fie zu einem Brunnen tam, wo fie ihren Durft lofchen wollte. Da fiel bas eine Rind plotlich ins Wasser, die Mutter ariff mit den Armstumpfen barnach und holte bas Rind wieber heraus. Die Arme waren ihr wieber gewachsen. bas batte ber Rauberquell gethan. Gludfelig ob ber Beilung ichaute bie Fürstin empor jum himmel, und bie Augen wieber gur Erbe wendend, erblickte fie in nächster Rabe ein prachtvolles Schlok mit hellglanzenben Fenstern. Sie trat mit ihren Rinbern in die Hallen und fand, mas nur bas Berg begehren tann, nur teine Menichen. b. h. fie ward von unfichtbaren Banben bebient, wie es einer Konigs: tochter ziemt. Hier lebte fie fieben Jahre lang, täglich bes Gemahles harrend. Dieser war inzwischen vom siegreich bestandenen Kriege zurückgekehrt, und als er die Wahrheit vernommen, mit seinen Rittern in die weite Welt gezogen, um die fo ungerecht bestrafte und heißgeliebte Gemahlin aufzusuchen. Nach langem Irren tam er endlich allein in ben Rauberwalb und fand fein Weib und feine Kinber wieber. Er ftieß ins Horn, bag es, weithin schallend, sein glanzendes Rittergefolge berbeirief, welches ber wiebergefundenen herrin hulbigte. Dann verliegen Alle in frohlichster Stimmung bie ftille Statte. Als aber die Fürstin mit bankenbem Blide noch einmal zurückschaute, war das Zauberschloß verschwunden, und es stand an feiner Stelle eine Dornhede.

#### Das Kakenschloß.

(In Darvella bei Trons erzählt.)

An einem Sommerabend ritt ein Rittersmann durch einen Wald. Im tiefsten Dickicht war er vom Pferbe gestiegen, um an einer rauschenden Quelle zu rasten. Da stund plötlich vor ihm ein Schwarm grauer Katen. Das wunderliche Bolk miaute und schrie, und wies nach einem halbverborgenen Pfade, daß der Ritter, sein Roß führend, folgen mußte. Voran hüpsten und tanzten und sprangen die grauen Thiere, den Weg zeigend und dem ernsten Manne ein leises Lächeln entlockend. Die sonderbaren Wegweiser giengen und hüpsten durch Sestrüpp und Sesträuch, die Ritter, Roß und Katen

vor ein ichimmernbes Schlog auf grunem Sugel tamen. Mit lacherlichen Geberben bief ber Rabentroft ben fremden Dann in bie weiten Sallen treten. Diefer band fein Bferd an eine Saule von Marmelftein und gelangte, ftets von Ragen geleitet, in einen boben Saal, wo auf prachtigem Throne zwei wunderschone Ragen lagen, eine weiße und eine schwarze, welchen bie übrigen Thiere mit ben Zeichen unverkennbarer Sulbigung nabten. Der Ritter wollte bie feltsamen Inhaber bes Schloffes anreben; benn er mertte mohl, baf bier etwas Besonderes vorgieng; allein ebe er sich's versah, befand er sich in einem andern pruntvollen Gemache, mo ein außerlefenes Nachteffen feiner harrte. Er ag und trant fich an ben berrlichen Speifen und an ben bunkelrothen und goldbellen Weinen fatt und fuchte Rube auf einem seibenen Bette im naben Brunkzimmer, wo er balb ben Schlaf bes Gerechten fcblief. Es gieng aber nicht lange, ba gupfte Etwas an ber seibenen Dede, und als ber Ritter mach murbe, sprach bie schwarze Kate zu ihm folgenbermaßen: "Bor einigen Jahren war ich ein mächtiger Fürst, die weiße Rate meine Tochter und die grauen Raben mein Sof. Da tam ein bofer Zauberer, bem ich nicht ju Billen gemesen, und ber verwandelte uns Alle in Raten. Go Ihr aber ben Muth habt, biefe Nacht auf jenen Sügel ju fteigen, wo bie brei golbenen Kreuze blinken, bie Zauberwurzel am Fuße bes mittleren Kreuzes herunterzuholen und mich und meine Tochter und mein Befinde bamit zu berühren, fo werbet Ihr uns Alle befreien, und Ihr follt meine Tochter zur Frau haben und mit ihr berrichen über mein Bolt. Bor Gefahren aber marne ich Guch."

Der Ritter besann sich nicht lange, griff nach seinem Schwert und zog voll Gottvertrauen hinaus in die dunkle Nacht. Als er aber den Berg zu besteigen begann, da hub ein Seheul an, wie wenn die Hölle ihre Thore aufthäte; es sauste und krachte durch die Lüste, aus den Riten stiegen Schreckensgestalten empor, Blite schlugen nieder; aber der Ritter versolgte unbekummert seinen Weg. Er erreichte die Höhe, wo die drei Kreuze stunden und brach mit muthiger Hand die Zauberwurzel, während der Berg in seinen tiessten Tiesen erbedte. Als er wieder zu Thale stieg, war aller Spuck versichwunden, und vor dem Thore des Schlosses harrte seiner der

Kabenfürst und seine Basallen. Diese berührte er mit der Zauberwurzel, und im nämlichen Augenblide strömte ein Lichtmeer durch ben Palast, einen prachtvollen Hosstaat beleuchtend, auf dem Throne einen königlichen Greis, neben ihm die anmuthigste Prinzessen und im weiten Kreise Ritter und Edeldamen in reichster Hostracht. Da winkte der König dem Ritter heran, legte die Hand der erglühenden Tochter in die seinige, und der Festlichkeiten war kein Ende.

### "Bohne, Bohne, ich schneide dich!"

(In Darbin bei Brigels ergablt.)

Drei Brüber, armer Leute Kinber, giengen in bie Frembe, um fich ihr Brod zu perdienen. Als fie in einen Wald tamen, mo fich brei Wege schieben, ba giengen bie zwei alteren Brüber gen Rorben, ber jungfte aber gen Often. Borber hatten fie brei Rreuze in eine Giche geschnitten und fich gelobt, nach Jahresfrift wieder am namlichen Orte ausammenautommen. Der jungfte ber Bruber tam immer tiefer in ben Wald und tam zu einer Hutte, wo eine alte Frau mar. Diese frug er, ob sie nicht Arbeit für ihn habe, und als diese es beighte, blieb er. Seine Arbeit bestand aber barin, bak er zwei graue Raten und zwei weiße Enten zu füttern hatte. Mis bas Rahr herum war, erinnerte fich ber Jungling feines Berfprechens und verlangte von der alten Frau feinen Lohn. Diefe aab ibm eine Bohne und entließ ihn. Dem Jungling buntte bie Gabe wohl gering. aber er murrte nicht und gieng vergnügt von bannen. Auf bem Wege überkam ihn einmal die Luft, die Bohne zu zerschneiben, und schon wollte er fein Vorhaben mit ben Worten ausführen: "Bohne, Bohne, ich schneibe bich," als bie Bohne gar rubrend zu bitten anfieng: "Lieber Knabe, schneib mich nicht, ich will thun, mas bu verlanaft." Das ließ sich ber Knabe nicht zweimal fagen und munfchte fich ein Tischtuch, bas die besten Speisen bervorbringe. Und taum gefagt. fo war es auch gethan. Gin Tifch ftund por ihm, barüber gebreitet ein Tischtuch und barauf die beften Speifen: Schinken, geborrtes Fleisch, Rahm, Reis, Raftanien, por Allem aber in geschliffenen Maschen ber rothe Beltliner.

Rufrieben, wie ein Konig, tam ber Jungling an ben verabrebeten Ort, wo bie andern Bruber ichon seiner harrten. Diese hatten fich in ber Frembe ein icones Stud Gelb verbient und frugen nun ben Rungsten, mas er nach Saufe bringe. Diefer zeigte feine Bohne, worüber die Brüber ein unmäßiges Gelächter anhuben. Da fprach aber ber Jüngling: "Tischlein, bede bich," und bas Tischlein bedte fich, bag es fich unter ber Laft ber Speifen und Betrante bog. Das Erperiment gefiel ben Brübern gar wohl, und fie agen und tranten weiblich, meinten aber, daß man mit Effen und Trinten allein nicht leben tonne. Da fagte ber Buriche ju feiner Bohne: "Bohne, Bohne, ich schneibe bich." Die Bohne aber bat wieber gar rührend und versprach zu thun, was er verlange. Und ber Knabe munichte fich einen Gfel, ber Golb von fich gebe. Und mas er gewünscht, bas war im Ru geschehen. Das erregte ber Brüber Neid; fie wollten auch ihr Glud bei ber Bohne versuchen und sagten bas Spruchlein ber; aber es half ihnen nichts, bie Bohne blieb ftumm. Da schlossen sie mit bem jungsten Bruber Frieden und giengen mit Tifchtuch und Gfel zusammen nach Sause zu ben armen, alten Eltern und wurben reiche Leute.

### Vom Brode und von den drei guten Rathschlägen. (In Tiraun bei Erons erzählt.)

In einem großen Dorfe lebte ein Chepaar, welches so arm mar, daß ber Mann in die Fremde ziehen mußte, um sein Brod zu versbienen.

Beit von seinem Seimathborse sand er einen Dienst bei einem alten, guten Manne, bei welchem er sieben Jahre lang blieb. Als diese verstossen waren, und den Mann die Sehnsucht nach seinem seibe ergriff, bat er um seinen Abschied und um den Lohn. Sein Herr entließ ihn mit freundlichen Worten, gab ihm ein Brod in die Hand und ertheilte ihm die drei solgenden Rathschläge: er solle nie nurren, nie von der rechten Straße abweichen und sich vor Handlungen im Zorne hüten.

Unser Freund gieng bankend seines Weges und tam gegen Abend in ein Wirthshaus im Balbe, wo man bie Gafte in Tobtenschabeln bediente. Das bunkte bem Manne sonderbar, und er war eben im Begriffe, ben Wirth über feine eigenthumliche Bedienung zur Rebe zu stellen, als ihm ber erfte Rath seines Herrn einfiel und er ruhig in sein Bett gieng. Am andern Morgen wedte ihn ber Wirth und sagte ihm, er habe burch sein bescheibenes Schweigen, ungeachtet ihm biefe Schabelwirthichaft aufgefallen fein muffe, alle biejenigen Bafte erlöst, welche barüber gemurrt. Nach biefen Worten führte ber Wirth unfern Mann in den Reller, öffnete die Thuren und ließ unzählige Bergauberte beraus, welche ihren Retter fast mit ihrem Dant erbrudten. Darauf verließ bie gange Gefellichaft bas unheimliche Wirthshaus und gieng fröhlich weiter. Da kamen sie zu einem Scheibewege, wo bie Befreiten ben alten Weg aufgeben und ben neuen einschlagen wollten. Gingebent bes zweiten Rathichlages feines alten Herrn widerrieth das aber unser Mann und gieng, als die Anbern ihm nicht folgen wollten, ben alten Weg fürbaß. mahrlich zu feinem Glud; benn im nächsten Städtchen erfuhr er, baß seine Begleiter von einer Räuberbanbe entweder versprengt ober erichlagen worben feien. Bufrieben mit feinem Schidfal, fette unfer Mann seine Reise fort und tam bei Nacht in sein Beimathdorf vor seine Butte, aus beren Kenstern aber voller Lichtschein brang. Darob verwundert, blidte er in bas Wohnzimmer und fah, wie seine Frau einen jungen, ichonen Mann bergte und füßte. Diefer Anblick erweckte in ihm die Beifter ber Gifersucht, und er griff icon nach bem Meffer, um feine vermeintlich geschändete Chre zu rachen, als ihm ber britte und lette Rath bes einstigen Dienstherrn einfiel, ja nicht im Borne zu handeln und er sich ruhig ins Wirthshaus begab, um über sein Weib Erkundigungen einzuziehen. Dort erfuhr er auch ben wahren Sachverhalt, bag nämlich jener junge Mann fein eigener Sohn fei, ber am anbern Morgen bie erfte heilige Meffe lefen merbe. Beruhigt gieng ber Mann gur Rube, ftund fruhzeitig auf und nahm unerkannt am Chrentage feines Sohnes Theil, bis er am Abend im Baufe erschien und von feinem Beibe, feinem Rinbe und allen Gaften aufs Liebreichste empfangen murbe. Nach genoffenem Nacht=

mahle schnitt ber Bater bas Brob seines ehemaligen Dienstherrn auf und heraus fiel ein Regen von Golb und Gbelsteinen, baß bie Familie die reichste wurde weit und breit im ganzen Lande.

#### Der gabersack.

(In Laus bei Somvir erzählt.)

An einem heißen Sommertag gieng ein armer, alter Solbat auf ber Landstraße, trug einen Habersad auf bem Rüden und als ganzes Bermögen sechs Kreuzer in der Tasche, drei für den Branntwein und drei für das Brod.

Da begegnete ihm ein gar armseliger Mensch, ber um eine Gabe flehte. Unfer Solbat, ber ein gutes Berg hatte, gab bem Armen ohne Bebenken die Hälfte seines Gelbes und gieng weiter. Im Walbe begegnete ihm aber eine andere noch traurigere Geftalt, die ebenfalls um eine Gabe flehte. Der Rrieger gab seinen letten Rreuger und wollte weiter ziehen, als ber vermeintliche Bettler fprach: "Der Erfte, bem bu eine Gabe gegeben, mar ber heilige Betrus, ich aber, ich bin ber herr, und bu kannst bir bie Gnabe erbitten, bie bir behagt." Da lachte ber alte Krieger in ben grauen Bart und antwortete: "Topp, Herr, Hand barauf! So ich munsche, bag Jemand in meinem haberfad fei, foll es gefchehen." "Es fei," fprach ber Herr und verschwand. Um Abend tam unser Solbat in ein großes, menschenleeres Schloß, in welchem er aber ein prachtiges Effen geruftet fand, bas er fich mit Behagen schmeden ließ; bann fant er auf ein Ruhebett und schnarchte wie ein Bar. Um Mitternacht aber zupfte ihn Jemand an feinem Barte, bag er ärgerlich ausrief: "Gi, marest bu in meinem Sabersad," worauf er weiter schlief. Ms unser Belb nach alter Gewohnheit mit bem ersten Morgenstrahl sich von feinem Lager erhob und nach feinem Habersack griff, war er bedeutend angeschwollen. Allein ber Solbat machte fich nichts baraus und begab fich in die Schmiebe, welche er vom Schloffe aus gesehen hatte, und erzählte dem Schmied, wo er die Nacht zugebracht. Darob ward berselbe nicht wenig erstaunt und erzählte bem Krieger, baß er in einem Zauberschloß gewesen sei und Gott banken könne, baß

Solbat seines und bat in der Schmied in bet Schmied in der Schmied

nach Hause zu ihrem Bater, dem sie den gefundenen Schatz zeigten. Der gute Mann gieng zum Goldarbeiter im Dorfe, welcher die Eier besah, und ihm erklärte, daß er ihn und seine ganze Familie erhalten wolle, wenn der Besenmacher ihm das Böglein abtrete. Dessen war Jener wohl zufrieden und sie zogen alle in das Haus des Goldsschmieds, wo sie eine Zeit lang die besten Tage hatten.

Das Böglein aber legte täglich ein golbenes Ei. Einmal hörte ber Golbschmied, wie bas gute Thierchen sang: "Wer mein hirn ißt, ber wird König und wer mein herz verspeist, der erhält täglich 100 Dukaten." Kaum hatte der gierige Schmied diese Worte gehört, daß er das Böglein tödtete und es zum Braten in die Pfanne legte. Während er aber auf einen Augenblick hinaus gegangen war, kamen die zwei Knaben des Besenmachers in die Küche, rochen den Braten und verzehrten denselben zusammen, so daß der Jüngere das hirn, der Aeltere das Herz zu verzehren bekam. Als der Goldschmied wieder in die Küche trat und das Böglein verschwunden sah, gerieth er in große Wuth und jagte die ganze Familie sort, wodurch diese wieder in das größte Elend gerieth.

So mußten sich die Brüber entschließen, in die Fremde zu reisen, um die Eltern zu unterstützen. So kamen sie zu einem Scheibewege, mitten im Walbe, bei welchem der Jüngere ostwärts, der Aeltere südwärts zog. Der Jüngere kam nach langem Marsche in die Hauptstadt des Reiches, wo soeben der König gestorben und von den Großen des Reiches die Bereindarung getrossen worden war, daß dersenige König werden sollte, der hoch zu Roß zuerst in der Frühe des folgenden Worgens den heiligen Hügel vor der Stadt erreichte. Der junge Mann, welcher kräftig und schon aussah, erhielt ebenfalls ein Pserd und durste sich am Wettrennen betheiligen. Das Glück war ihm hold, er sprengte wie ein alter Reiter den Hügel hinan, blieb Sieger und wurde noch desselbigen Tages zum Könige gekrönt und ausgerusen. Er ließ seine Eltern sogleich zu sich kommen, ward ein großer Fürst und Held und regierte lange und glückliche Jahre.

Der ältere Bruber aber hielt sich in ber ersten Nacht in einem großen Gasthofe an ber Heerstraße auf, und als er am anbern

Morgen erwachte, fand er einen großen Gelbbeutel vor sich liegen mit vollgültigen hundert Dukaten. Da sich nun das Bunder täglich wiederholte, heirathete er die wunderschöne und reiche Wirthstochter, und zog mit ihr an den Hof seines Bruders, wo er zum Ritter bes Reiches geschlagen wurde.

#### Von den zwei freunden.

(In Schlans ergählt.)

Is war einst ein König, der hatte zwei wunderbar schöne Töchter. Da er aber wollte, daß sie unvermählt blieben, ließ er ein prachtvolles Schloß mitten in einem dunklen See bauen und die Ufer mit gewaltigen Mauern umgeben, so daß Riemand zu den Königstöchtern gelangen kounte.

In einer sinstern Nacht aber rauschte eine herrliche Männergestalt empor aus ben Wellen und verblieb eine Nacht im Schlosse. Nach neun Monaten aber klapperten die Störche ob den Zinnen der Seesburg und brachten den zwei Prinzessinnen zwei wunderschöne Knaben, die sich selksamerweise so glichen, wie ein Si dem andern. Das war eine große Verlegenheit für die königlichen Jungfrauen und sie baten die Bauersfrau, welche ihnen täglich das Essen brachte, ihnen doch noch mehr Speisen zu verschaffen, da sie gar gewaltigen Hunger hätten.

Als die Knaben acht Jahre alt wurden, ließen die beiben Königstöchter den Bater ersuchen, ihnen doch grünes Tuch und zwei Bogen mit Pfeilen zu senden, um sich als Jägerinnen zu kleiden und auf kleine Bögel zu schießen.

Der Bater entsprach dem Bunsche der Töchter, sandte prachtvolle grüne Tücher und zwei Bogen von Gold mit weithintreffenden Pfeilen. Die beiden Mütter lehrten nun ihre Knaben die lieblich singenden Bögel schießen, in stiller mondbescheinter Mitternacht in den Bassern des Sees schwimmen und kleideten sie mit dem grünen, golddurchwirkten Tuche. Nach Jahr und Tag sagten die Mütter zu den beiden Knaben, sie sollten nun in die Welt hinausgehen, um ihr Glüd zu versuchen, den Namen Derer aber, die sie geboren, nicht nennen.

Und zum Andenken gaben fle ben Junglingen je ein Schwert mit golbenem Griff. In mondheller Sommernacht schwammen bie Rnaben burch ben See, erklommen die Ringmauer und gingen Hand in Hand burch die schweigende Nacht, bis fie zu einem Scheibewege im tiefsten Walbe tamen, wo fie fich zu trennen beschloffen. Reben einer uralten Giche pflanzte ber Gine fein Schwert in bie Erbe, und fcwuren fich beibe, nach Sahresfrist wieder bei ber Eiche zusammen zu treffen, uud follte ber Eine ober ber Andere nicht tommen, fo habe ber Erschienene nicht eher zu raften, bis er ben Freund und Bluts= verwandten gefunden. Go schieben fie mit Banbebrud und ber Gine gieng links, ber Unbere rechts. Der fo ben Weg rechts eingeschlagen, erreichte nach einigen Tagen eine große glanzenbe Stadt, in welcher tiefe Trauer herrschte. Er frug nach ber Ursache und erfuhr, bag ein scheuflicher Drache die Tochter bes Rönigs geholt und daß berjenige die Sand ber Jungfrau und bas Reich erhalten murbe, ber fie von jenem Ungethum befreie. Dem jungen Ritter ichwoll bas Berg ob jener Mahre und er beschlog ben Straug zu magen. Bon ben Segensmunichen bes hofes begleitet, ging er hinaus, mo ber Drache hauste, empfahl feine Seele Gott und fanbte bem Ungeheuer aus feinem golbenen Bogen einen Pfeil in ben Rachen, bag Jenes stöhnend erlag. Darob mar gar große Freude im Lande und ber junge Ritter erhielt die hand ber jungen Ronigstochter und bas Regiment über Land und Leute. Eines Tages überkam ihn aber eine milbe Sagbluft und mochte bie besorgte Gattin einwenden, mas fie wollte, er gieng früh Morgens in den naben Balb, die lieblich singenben Bogel zu schiegen. Im Didicht begegnete ihm ein altes Weib, welches ihn bat, einen Ring zu suchen, ben fie verloren habe. Bahrend ber Fürst, um ihr ben Dienst zu leiften, sein Saupt gur Erbe gebeugt hatte, ftrich bas Weib, welches eine arge Zauberin war, bem jungen Mann über bie golbenen Locken und verwandelte ihn in einen schwarzen Marmorftein.

Als bas Jahr herum war, tam bes Bergauberten Better gur Giche, bei ber bas Schwert ftund. Dieses aber war rostig, und bas bebeutete Unglud für ben, so nicht erschienen war. Ohne Saumen machte sich ber Ritter auf, um ben Freund zu suchen, und so tam

er in die Stadt, wo feiner Muhme Gohn Konia gewesen. Dort empfing man ihn mit Jubel, benn man hielt ihn für ben verlornen Fürften und führte ihn im Triumph hinauf in die Königsburg, wo bie weinenbe Königin ben vermeintlichen Gemahl an ihr Berg prefte. Der Ritter aber legte bes Nachts fein Schwert zwischen fich und Jene. Mit bem Frühroth erhob er fich vom Lager und gieng hinaus gur Ragb, ungeachtet ber Thranen seiner iconen Base. Im Balbe angekommen, begegnete auch ihm jenes tudifche Zauberweib und bat ihn, einen verlornen Ring zu suchen. Der Ritter aber war klug und erkannte in ber Bere bie Zauberin, welche seinen Freund in ben schwarzen Marmorftein verwandelt. Er brobte ihr mit bem Schwerte und schwur, ihr bas Haupt vom Rumpfe zu trennen, wenn fie nicht ben Freund von seinem Zauber befreie. Das bose Weib aber hatte über ben Jungling feine Macht und mußte ihm willfahren. Sie gab ihm eine Ruthe, welche bie Kraft hatte, zu entzaubern. Damit schlug ber Jüngling auf ben nächsten Marmorstein und bann auf viele andere, die umber lagen und bald lagen sich die Freunde in ben Armen und um sie schaarten sich Ritter ohne Bahl, die jene Ruthe vom Zauber befreit. Und freudig zogen fie alle in die Ronigs= stadt, wo ihre Tage in ungestörter Rube verfloffen. Der tapfere Better aber ward bes Reiches Felbhauptmann und warf alle Feinde nieber.

#### Von den drei goldenen Schlüsseln.

(In Surrhein bei Somvir ergählt.)

Drei arme Brüber gingen hinaus in die weite Welt, um Schäte zu suchen und trennten sich vor den Thoren der Stadt. Der Aelteste gelangte in ein öbes Gebirg, wo er eine Fee fand, die ihn in ihren Dienst nahm. Diese bewohnte ein marmor'nes Schloß auf granitenem Grunde.

Alls ein Jahr verstoffen war, sagte die Fee zum ältesten der drei Brüder: "Ich muß fort und komme eine lange Zeit nicht. Inzwischen aber bist du der Hüter meines Schlosses und dir übergebe ich die brei goldenen Schlössel zu den drei verschlossenen Zimmern. Das Zimmer rechts und das Zimmer links darst du öffnen, nicht aber,

so bir bein Leben lieb ist, bas Zimmer in ber Mitte, in welchem alle Herrlichkeiten ber Welt liegen. Sprach's und verschwand. Und ber junge Mann öffnete die Thüre links und erschaute bes rothen Golbes die Fülle. Dann öffnete er die Thüre zum Zimmer rechts und wich zurück, geblendet von smaragbenem Glanze. Bor der Thüre in der Mitte aber blieb er bebend stehen, den Kamps kämpsend zwisschen Pflicht und Neugierde. Die letztere siegte; er öffnete das Thor und ihn umblite in unbeschreiblicher Pracht alle Herrlichkeit der Welt. Kaum aber hatte sein Auge gesehen, was zu sehen dem Mensichen nicht vergönnt, da fühlte er seine Glieder erlahmen und erkalten und er verwandelte sich in einen schwarzen Marmorstein.

Nach Nahr und Tag tam ber zweite Bruber bes Weges gegangen. trat ebenfalls in ben Dienst ber Fee, erhielt die brei golbenen Schluffel, ließ fich aber auch von ber Reugierbe verleiten, öffnete bas mittlere Thor und ward zu einem grünen Marmorstein. Zulest erschien ber jungfte Bruber im Schloffe und nahm, wie feine Borganger, Dienst bei ber Fee, erfüllte aber alle Bebingungen, öffnete die Thure links, öffnete die Thure rechts und ließ das Thor in ber Mitte verschlossen. Da stund die gütige, anmuthstrahlende Fee vor ihm, legte die Hand auf sein Haupt und vor ihm erschloß sich in blendendem Schimmer die Herrlichkeit der Welt. Die Fee berührte bann ben schwarzen und grünen Marmorstein mit einer Ruthe, gab ben verzauberten Brübern ihre frühere Gestalt wieder und hiek die brei sich mit Schätzen beladen und gehen. Das thaten die Brüder und giengen bantend von bannen. Als fie aber bas Antlit zurud: wendeten, war vom Schlosse nichts niehr zu sehen und wo sich bie stolzen Hallen aufgethan, stund eine schwarze Felsenwand.

### Von der seuerspeienden Schlange.

(In Barbagliun bei Trons ergählt.)

Gin Ritter ritt einst auf die Jagd. Da tam ihm von ungefähr ein alter Mann entgegen und bat den edlen Herrn um eine Gabe. Dieser gab willig ein Golbstück und wurde vom armen Greis mit Segenswünschen überhäuft. Dann sprach der alte Mann: "Euch

stehen Abenteuer bevor und zu Eurem Schutze geb ich Euch einen Fuchs mit. Den entsendet im Augenblicke der höchsten Gesahr und er wird Euch retten." Dann pfiff der Alte und in mächtigen Sprünzen kam ein grauer Fuchs herbei und schmiegte sich schmeichelnd an den Ritter. Dieser nahm das gute Thier auf den Arm, schwang sich auf auf sein Roß und ritt von dannen, dem Alten, der mit entblößtem Haupte da stand, Grüße zuwinkend.

Gegend Abend tam ber Jungling por eine buntle Boble, flieg vom Bferd, band basfelbe an eine Tanne, rief bem Fuchs, ber ihm wie ein hund folgte. Raum hatte er aber einige Schritte gethan, bag er fast erschroden gurud wich, benn vor ihm ftanb in turger Entfernung eine furchtbare Feuerschlange, größer und icheuflicher, als ber größte und icheuflichste Drache. Der Ritter marf zwar mit aller Macht ben Speer in ben offenen Schlund bes feuerspeienben Ungethumes, aber ber eiferne Speer gerschellte, wie ein schwacher Stab. Strome von Flammen ausgiegend, ringelte fich bie Schlange in bie Bobe und wollte sich auf ben Ritter werfen, um ihn zu zermalmen, als biefer ben Fuchs enteilen hieß. Darob machte bie Schlange eine Bewegung nach rudwärts. Diesen Augenblid benutte ber Ritter, that einen raschen Sprung, bedte sich mit bem Schilbe, und ftieß, ben Namen Gottes anrufend, sein zweischneibiges, breites Schlacht= fcmert in bas Berg ber Schlange, bag biefelbe lautlos zusammen= brach. Da tam bas Füchstein wieber, lobte ben Ritter ob seiner mannhaften That und lub ihn ein, noch bas Lette zu thun und bie Rönigstochter mit ihren neunundneunzig Jungfrauen zu retten, Die bie Schlange bewachte und bie von ihr getöbtet werben sollten. Der junge Belb besann fich nicht lange und folgte bem Fuchs, fich an feinem Schmang haltenb, burch buntle Bange, bis er in einen golbenen, bligenden Saal tam, wo bie iconfte Ronigstochter, von neunundneunzig Ebeljungfrauen umringt, bebenden Bergens ihres entseplichen Schicksals harrte. Aber statt ber vernichtenben Schlange kam ein stattlicher Züngling in vornehmem Rleibe, ber ben eblen Jungfrauen die Freiheit brachte. Da bot ihm die Königstochter ihre Hand, er ward ihr Gemahl und fie genoffen ber schönften Tage und wenn fie nicht gestorben find, fo leben fie noch.

أهومج

#### Die geschichte vom Menschenfresser.

(In Comabe bei Trons ergählt.)

Sieben Knaben hatten sich im Walbe verirrt und erblickten am Abend ein Lichtlein, auf welches fie juschritten. Das Lichtlein schimmerte aus ben Fenstern eines großen Hauses, in welches fie traten. In ber Stube fak eine Frau und fpann. Diese nahm bie Rinber liebreich auf, gab ihnen zu Effen und zu trinten und verftedte fie hinter bem mächtigen Ofen von Lavetschstein. — Nach einer Stunde wurde bie Thure aufgeriffen und herein tam fcnaubend ein Riefe mit einem fürchterlichen Rachen, tappte in ber Stube umber und rief, daß die Venfter gitterten: "Ich rieche Menichenfleisch." Die Frau wollte Richts bavon wissen und Alles mare gut gegangen, wenn nicht einer ber Rnaben unvorsichtiger Beise seinen Ropf ber vorgestreckt hatte, daß ihn ber bose Menschenfresser erblickte, und ihn in einem Augenblice aufzehrte. Damit mar aber ber hunger bes Riesen nicht befriedigt. Er fraß noch einen Enaben und bann seine eigene Frau zur Strafe für ihre Luge. Die anbern Kinber sperrte er in einen Huhnerstall unter bem Ofen ein, bamit sie fett würben, und legte fich schlafen. Um andern Tag erwachte ber Menschenfreffer nicht gar fruhe, öffnete gahnend ben Suhnerftall, nahm ben ältesten ber Knaben und frug ihn, ob er auch Läuse suchen konne. Dieser bejahte bie Frage und ber Riese sette fich bin, beugte ben Ropf auf die Knie und ließ den Knaben in seinen Haaren hantieren. Der Knabe war aber klugen Sinnes und kigelte und kratte fo lange, bis ber häftliche Menschenfresser in einen tiefen Schlaf verfiel. Dann langte bas Rind ein breites Schwert von ber Band, hieb bem Riefen ben Ropf ab, nahm alle Schate, welche im Saufe auf: gehäuft maren und befreite feine Bruber.

#### Die Schlangenjungfrau.

(In Flutginas bei Schlans erzählt.)

Ginst kam ein junger Krieger vor ein uraltes Schloß und trat in die fast zersallenen Gemächer. Im Nittersaal erschien ihm eine anmuthige Jungfrau und bat ihn, sie zu retten, indem sie bazu verbammt sei, alle Nächte als Schlange burch bie Räume bes Schlosses zu irren. So aber Jemand ben Muth habe, sie breimal mährend breier Nächte zu fussen, ber erlöse sie vom Zauber und erhalte als Belohnung ihre Hand und ihre Schätze.

Der junge Rrieger fagte fröhlichen Bergens zu und ließ fich ein Gemach anweisen, mo er bie Nacht zubringen follte. In biesem fand er alle möglichen Bequemlichkeiten und auf bem Tifche bie kottlichsten Speisen und die allerbesten Beine. Rach genoffenem Mable legte er sich bin und schlief. Schlag zwölf Uhr aber murbe ber Rubende von einer gräftlichen Schlange gewedt, die fich an feinem Bette gischend emporrichtete. Der Ritter übermand ben Edel ob bem grauenhaften Thiere und fußte es auf ben Rachen. Sofort trat ein wunderschönes Madchenhaupt an die Stelle bes häflichen Schlangentopfes; bann verschwand bie gange Erscheinung und ber Ritter fcblief ruhig weiter. In ber barauf folgenben Racht wieberholte fich ber Spud. Der Ritter umichlang muthig ben Schlangenleib, brudte einen Ruß barauf und ans bem Ungethume ward eine reizende Maid, beren Rorper aber in einen ichuppigen Schwang auslief. In ber britten Nacht erschien bie Schlangenjungfrau wieber, um nach bem letten Rug bes Ritters ihre völlige Menschengestalt anzunehmen. Um frühen Morgen trat bie gerettete Jungfrau zu bem Ritter, ber im Garten lustwandelte und bat ibn, sie nach drei Tagen vor der Rirche im naben Dorfe abzuholen, worauf fie bann ihre hand für immer in die seinige legen werbe. Der Ritter that, mas ihm die Jungfrau gesagt und stieg vom Schlosse hinab in ein einsames Gasthaus mitten im Walbe. Als er am anbern Morgen sich anschickte, feinen Bopf zu breben, ba tam bie Wirthin in's Bimmer und bat, ihm bei biefer Arbeit behülflich fein zu burfen. Der junge Mann ließ fich bie Dienstleistung gefallen und bie Wirthin brebte mit gierlichen Banben ben Bopf, ftedte aber bie Rabel ber Bergeglichkeit in bas haargeflecht, so bag Jener seine Braut vergag und gedantenlos herrlich und in Freuden babinlebte. Die befreite Jungfrau aber harrte am britten Tage seiner und als er nicht tam, schickte fie ihre treue alte Magb zu ihm und er versprach am andern Morgen zu kommen. Allein die arge Wirthin, die eine schlimme Zauberin mar, bot fich ihm wieder zu Diensten an und wiederholte ihre Raubertunft, fo bag ber Ebelmann ber Zeit vergag. Nach bem fechsten Tage tam die Magd wieber und berichtete mit Thranen in den Augen, bag ber bose Zauberer wieber Macht erlangt habe über ihre Herrin und fie nun auf bem Glasberg weile. Befreiung aber fei nur burch ben Ritter möglich, ber als ein Sonntagstind über bie fclimmen Beifter Gewalt habe. Die Schredensmähre wedte ben Jungling aus seinem halbwachen Traume und er schwur, hinzueilen, um bie Braut zu befreien. Die Alte gab ihm ein Paar golbene Schube, mit welchen ber Jungling bei jedem Schritte brei Meilen machte und fo tam er noch am hellen Mittag zum Glasberge, wo ihn ungablige Jungfrauen mit ben iconften Augen um Rettung flebten, aber er ließ sich nicht bethören, und ruhte nicht, bis er bie Braut gefunden, die ihn jubelnd umarmte. Da er aber nur ein Baar breimeilenschuhe hatte, so trat er einen bavon ber befreiten Freundin ab, umichlang fie und fuhr mit Blibesschnelle mit ber theuren Laft nach bem fernen, nun entzauberten Schloffe, mo bie beiben ein gludliches Baar und bie Stammeltern' eines großen und machtigen Beichlechtes murben.

## Von den drei goldenen Aepfeln.

(In Tavanasa bei Brigels erzählt.)

War vor vielen, vielen Jahren ein König in der Ebene, der lag seit vielen Monden krank und niemand konnte ihm helsen. Da kam eines Tages ein Bäuerlein in die Königsburg und wurde vor den Fürsten gelassen. Zu diesem sagte der Mann, er wolle ihn heilen, sofern der König drei goldene Aepsel aus dem verwünschten Sarten erhalten könne. Der König ließ seine Söhne kommen und hieß den ältesten die Aepsel bringen. Der Prinz sattelte sein Pferd und ritt aus der Königsburg. Im Walde stieß er auf einen Bettler, der ihn um ein Almosen bat. Aber der Prinz war harten Herzens und schlug den armen Mann. Am Rande des Waldes stund ein Wirthshaus, hier trat der junge Mann ein und wollte nach genosesenem Imbis wieder von dannen ziehen, aber die Wirthin hielt ihn

mit sußen und schmeichelnben Reben zurud (benn sie hatte wohl gemerkt, baß bes Jünglings Beutel mit Goldbukaten wohl gespickt war), bis er all sein Gelb verjubelt, worauf er ins Gefängniß geworfen wurde.

Als ber Aelteste so lange nicht kam, machte sich ber Zweite auf ben Weg, ritt burch ben Wald, wies, wie Jener, ben Bettler ab, kam ins Wirthshaus und blieb bei Wein und Speisen so lange, bis die gulbenen Dukaten ausgiengen und auch er ben Weg zum Gefängniß antreten mußte.

Nach Jahresfrist bestieg ber Jüngste sein Pferd, um bie beiben Brüber und die drei goldenen Aepfel zu suchen. Im Walde traf er, wie die Andern, auf den alten, grauen Mann, aber er gieng nicht stolz und höhnend am Bettler vorbei, sondern reichte ihm eine Gabe. Da sprach der alte Mann mit mildem Läckeln: "Ihr seid gut, und ihr sollt die goldenen Aepfel erhalten. Geht aber am Wirthshaus am Waldesrand vorbei und laßt Euch nicht von süßen Worten umsstricken. Lenket dann Guer Pferd gegen Sonnenaufgang und ehe drei Tage vergehen, werdet Ihr vor dem verwünsichten Garten mit ben ehernen Thoren stehen. Borher aber müßt Ihr durch das Reich der Löwen, dann durch das der Bären und endlich durch dassjenige der Affen gehen. Seid dann aber hübsch manierlich mit den Thieren, dann thun sie Euch nichts zu Leide, denn sie sind verzauberte Mensschen, welche der Befreiung harren."

Der Königssohn dankte und ritt fröhlich weiter, das Antlitz gegen Osten gewendet, der süßen Töne nicht achtend, die aus dem Waldwirthshaus drangen. Und ehe der dritte Abend sich auf die Erde herabsenkte, hatte der Prinz das Reich der Löwen erreicht und ward vor den König geführt. Diesem offenbarte er sein Begehr und erhielt den Rath, mit der zwölsten Mittagsstunde den Garten zu betreten und vier Biertelstunden später denselben zu verlassen, und zwar um keine Minute zu spät, da mit dem Schlage Eins sich die ehernen Pforten dröhnend schlössen und dann keine Rückehr mehr möglich sei. Des Löwenkönigs solle er aber gedenken und auch ihm drei goldene Aepfel bringen.

in das Gemach und sagte ihm, er habe verzauberte Speisen gegessen und verzauberten Wein getrunken, er musse ihm nun sieben Jahre bienen und während dieser Zeit Holz spalten. Wenn der Ritter aber seine Pflicht thue und vor allem nicht in das kleine Gemach mitten in der Burg blide, so würden Beide befreit werden und er, der Ritter, in den Besitz großer Reichthümer gelangen. Dieser sügte sich ins Unvermeidliche, spaltete sleißig Holz und hütete sich vor dem verhängnisvollen Gemache. Aber ehe die sieben Jahre vergiengen, hatte der Mann seine guten Vorsätze vergessen und schaute in das Gemach, aus welchem der Fuchs hervorsprang und ihm, halb zürnend, halb trauernd, sagte, sie Beide müßten noch sieben Jahre im Schlosse liegen, und er möchte sich doch vor dem Gemache hüten.

Der Ritter spaltete wieber gebuldig Holz und gieng sechs Jahre lang scheu am Gemache vorüber, konnte sich aber zulett nicht überwinden und that, was er hätte unterlassen sollen. Da erschien der Fuchs wieder, weinte bittere Thränen und ermahnte den wankels müthigen Ritter, während der letten sieben Probejahre doch standhaft zu bleiben, da sie sonst Beide auf tausend Jahre hin verloren wären. Das nahm sich der Mann zu Herzen; er spaltete Holz und sloh das mittlere Gemach des Schlosses, wie die Holle, und überwand glücklich seine Neugierde. Da kam wieder der Fuchs und war überaus fröhlich und lobte und herzte in seiner Art den Ritter. Dann hieß er ihn das während der dreimal sieden Jahre gespaltene Holz zu einem Scheiterhausen zusammentragen, ihn, den Fuchs darauf legen, den Holzstoß anzünden und der Dinge warten, die da kommen sollten.

Und ber Ritter that, wie ihm befohlen. Im Schloßhofe erhob sich balb barauf ein mächtiger Holzstoß, worauf ber Fuchs angebunden lag, und am dritten Tage schlug die Flamme gen Himmel empor, die Mauern und Zinnen der Burg mit überirdischem Glanze verklärend. Und wie der Ritter da stund und in das Flammenmeer schaute, da entstog dem Scheiterhausen eine blendend weiße Taube und schwang sich empor auf goldenen Flügeln in das Abendroth gegen den lichten Aether und eine Stimme aus den Wolken rief hernieder: "Die Seele ist gerettet und Burg und Wald und Land gehören dem Ritter."

öste.)

depaar, welches lang, Knädlein bescherte, im solle zum Kathen hen, der des Weges tet den ersten Keiter in sagt zu, hob das 3 eines großen Inseldem Hen, der des Weges tet den ersten Keiter in sagtzelle dem Herrn so gut, sie mit dem Hestelle, de achtzelle dem Herrn so gut, sie mit dem Hestelle, de achtzelle dem Korings mußte dem

bie See stechen und die Königstochter suchen musse. Das that ber Jüngling und schwur bei bem Höchsten nicht zu rasten und nicht zu ruhen, bis er die Königstochter gefunden. Der fürstliche Vater gewährte ihm die Bitte.

Und ber Jungling fuhr hinaus in bie wogende See und tam querft gur Infel ber Baren, welchen er auf Verlangen eine Schiffs: ladung voll Fleisch gab. Den Barentonig aber fraate er nach ber Infel ohne Licht; ber tonnte ibm aber teinen Bescheid geben, verficherte ihn indeffen feiner Bulfe auf ben erften Bfiff bin. Auf ber Insel ber Leoparden hatte ber Jungling bas gleiche Abenteuer, gab bie zweite Schiffslabung, erhielt zwar teine Austunft über bie gesuchte Insel, mohl aber freudige Buficherung ber schnellften Bulfe für ben Nothfall. Auf ber Infel ber Abler ergieng es ihm beffer. Der Ablerkonig, bem er bie britte Schiffsladung mit Weifch überreichte, mar barüber boch erfreut und verlieh bem Jungling bie Sabe, fich nach Belieben in einen Abler verwandeln zu burfen, und was die Infel ohne Licht anbelangt, jo erfuhr bas Bathentind bes Rönigs burch einen alten Abler, ber bort einmal gewesen mar, bas Nähere; ja ber madere Bogel bot fich ihm zum Begleiter an, mas unfer Freund gerne annahm.

So suhren sie zusammen in die See hinaus und kamen zur lichtlosen Insel, wo sie landeten. Das erste, worauf sie stießen, war eine alte Frau, die sieben weiße Mäuse um sich hatte. Diese frug der alte Abler nach dem Schlosse, wo die fremde verzauberte Fürstin weile, und das Weib gab bereitwillig Auskunft und sagte, sie wolle ihnen ihre Mäuse als Führerinnen mitgeben. Der alte Abler aber, der an Sonne gewöhnt, in dieser lichtlosen Luft nicht leben konnte, breitete die Fittige aus und flog südwärts seiner glühenden Heimath entgegen. Die Mäuslein aber führten den Jüngling zu einer auf steilen Felsen liegenden Burg mit einem einzigen Fenster hochoben unter dem Dache, aus welchem ein blasses, edles Antlit hinaussah in die ewig dunkse Nacht. Der Jüngling verwandelte sich in einen Abler, slog hinauf in die Dachkammer und nahm zum Entzücken seiner schönen Freundin wieder seine Gestalt an. Und die Königsetochter sagte ihm, er müsse noch, ehe er sie befreien könne, den

Drachen töbten, der sie bewache, der horste aber im dunkelsten Theile der Burg, zu dem viele, viele Stusen hinabsührten. Der junge Mann zögerte nicht lange und stieg hinab, das gezückte Schwert in der Hand, dis zur Drachenhöhle, aus der das Scheusal kampsbereit hervorblickte. Der Jüngling sührte sofort einen mächtigen Hieb mit seinem Schwert nach dem Drachen; aber am Schuppenpanzer des Lindwurms drach die Klinge, wie ein leichter Stad, und unser Freund wäre verloren gewesen, hätte er sich nicht im entscheidenden Augenblick der versprochenen Hülse erinnert und den fernen Freunden gepfissen.

Und kaum war der Schall verhallt, daß es von allen Seiten von Bären, Leoparden und Ablern lebendig wurde und der Drache nach verzweiselter Gegenwehr den vereinten Kräften der starken Thiere erlag. Im Jubel wurde nun die Königstochter auf die Schiffe gebracht, der Drache aber verbrannt und die Asche ins Meer geworsen. Und siehe, im nämlichen Augenblicke sah sich das Pathenkind des Königs von einem zahlreichen und glänzenden Gesolge umringt — es waren die Bären, Leoparden und Adler, die durch das Versbrennen des Drachen wieder ihre Menschengestalt erhalten hatten.

Auf der Insel wurde es hell, und die Burg sant in Trümmer. Des Königs Bathenkind und die Königstochter und all' die befreiten Ritter und Eblen schifften südwärts nach dem großen Inselreiche, wo sie judelnd empfangen wurden. Den betrügerischen Zwerg aber erreichte die schwere Hand des Königs, und er starb auf dem Rad.

## Die Schwanenjungfrau.

(In Brigels ergählt.)

Lis war einmal in einem fernen, fernen Lande hart am Meere ein reicher Kaufmann; der hatte einen einzigen Sohn. Als dieser großjährig wurde, übergab ihm der Bater eines seiner größten Schiffe und hieß ihn hinaussahren in das Meer, um mit fernen Böltern zu handeln und kostdare Güter in die Heimath zu bringen. Der Sohn segelte fröhlich hinaus in die See und begegnete da, wo er nichts als Himmel und Wasser sah, einem schwarzen Schiffe, welches das seinige anhielt. Der Kapitan jenes Schiffes entrollte seine blutig rothe Magge und stieg auf das Verded des Kausmanns-



schiffes, und zwar allein; benn ber graue, finstere Mann leitete sein Schiff mit eigener Hand und hatte keine Bemannung. Dem Kaufmannssohne bot ber Schiffsmann ein Spiel an, und bie Beiben spielten und spielten, bis ber junge Kaufmann Alles und bann sich selbst an ben Unbekannten verlor. Dieser nahm indessen dem Jüngling nur bas Versprechen ab, innert Jahresfrist bas Land Amerika an einem gewissen Punkte zu betreten und schied rauh und ohne Gruß.

Der junge Kaufmann aber kehrte in die Vaterstadt zurück, wo er aber immer bleicher und stiller wurde, so daß sein Bater ob der Beränderung unruhig zu werden begann. Lange wich ihm der Sohn aus; aber endlich gestand er sein Spiel und sein Versprechen. Darob härmte sich der alte Bater, welcher den einzigen Sohn hatte und suchte Hülfe bei einem weisen Manne im Walde.

Und ber weise Mann wußte Rath: Der Sohn solle, so sagte ber Greis, in die See hinaussahren bis zur Insel, wo drei Schwanen-jungfrauen wohnen. Bon einem Bersteck aus werde er die wunders baren Bögel betrachten können, und gelinge es ihm, während Jene baden, eines der drei Schwanenkleider zu erhalten, so werde ihm die Schwänin, der das Kleid gehöre, jeden Bunsch erfüllen.

Der Raufmannssohn befolgte ben Rath und kam zur Schwaneninsel, als die brei Schwäninnen sich zum Babe anschicken. Und sie
legten bas Schwanenkleid ab, und ins Meer stiegen brei Jungfrauen
von überirdischer Schönheit. Der junge Maun, der von einem Gebusche aus die Schwäninnen beobachtet, sprang rasch herbei und hob
bas eine der drei wunderzarten Kleider auf, worauf die jüngste und
schönste dek Schwanenjungfrauen zu ihm herausgeschwommen kam
und nach seinem Begehren fragte. Der Jüngling forderte von ihr
Hülfe zu jeder Zeit und Treue für immer. Das sagte ihm die
Tungfrau zu, und er kuste sie auf die Stirne.

Und die Jungfrau gab ihrem Bräutigam eine Gerte, und er schlug damit auf das Meer und tam trodenen Fußes nach bem fernen Amerika.

Am Ufer harrte schon seiner ber grimme Spieler und führte ihn in sein Haus, wo in funfzehn golbenen Rafigen funfzehn abgeschlagene Köpfe hingen. "Der sechszehnte," sprach ber harte Mann, "ift für beinen Ropf, fofern bu nicht die brei Arbeiten pollbringst, die ich bir auferlegen werbe." Die erste Aufgabe bestund barin, einen Urmalb mit glaferner Urt zu fällen. Beim ersten Sieb aber zersprang bie Art, und ber Kaufmannssohn rang bie Banbe por Jammer und Schmerz. Da legte fich eine weiche Hand auf feine Schulter, und als er fich umfah, lachelte ihm milb feine Schwanenbraut entgegen und schmollte mit ihm im liebevollsten Ton, daß er ihrer vergeffen habe im Augenblide ber Noth. Er folle fich nur hinlegen und schlafen, es werbe ihm geholfen werben. Und er schlief, und als er erwachte, mar ber Balb gefällt und bas Bolg gefpalten, bie Schwanenjungfrau aber verschwunden. Die zweite Arbeit bestund im Abtragen eines Berges und Anpflanzung eines Weingartens. Der Jüngling vergaß aber biesmal seine mächtige Freundin nicht, rief fie herbei, und sie tam, ehe er noch ben Ruf vollenbet, und er legte fich bin und schlief, und als er erwachte, war bie Arbeit vollendet. Die britte Arbeit aber war die schwerste. Der Grimme warf seinen golbenen Ring ins Meer und hieß ben Raufmann benfelben auf papiernem Schiffe fuchen und binnen brei Tagen zurudbringen, sofern ihm fein Ropf lieb fei.

Und ber Jungling gieng traurig auf sein sonderbares Schiff und wollte verzweifeln, als bie Schwanenjungfrau plötlich wieber an feiner Seite stund und mit ihrer lieben Stimme faate, er folle ihr bas Saupt vom Rumpfe trennen, und es werbe ihm geholfen werben. Ob ber entsetlichen Zumuthung schauberte ber junge Mann und weigerte sich, die That zu vollbringen. Aber die Jungfrau beftand barauf, und als bas haupt hernieberrollte, fielen brei Blutstropfen in bas Meer, und ber golbene Ring tam fofort an bie Oberfläche bes Waffers, woraus auch bie Schwanenjungfrau, berrlicher als je, emportauchte und in die Arme ihres Brautigams eilte. Sand in Sand giengen bie zwei Glüdlichen in bas Saus bes grimmen Schiffers, beffen ebernes Untlit fich aber glättete beim Anblid ber munberholben Jungfrau; benn fie mar feine eigene Tochter. Und er gab fie bem Raufmannssohn gur Frau und als Mitgift bes Golbes die Kulle, und das junge Chepaar zog in die Heimath bes Gemable, mo fie ber alte Raufherr fegnend umfieng.

## Inhaltsverzeichniß zum I. Theile

beg

## Volksthumlichen aus Granbunden.

| ••••                                                 |            | Erfl. |
|------------------------------------------------------|------------|-------|
|                                                      | Seite      | Seite |
| Das wüthende Heer *Decurting.                        | 1          | 76    |
| Das Rachtwolf in ber Jeninser-Alpe . Bonbun.         | 1          | 77 78 |
| Die Nachtschaar im Schmittener=Tobel . *3. A. Crapp. | 2          | _     |
| Das Nachtwolk auf Obersaren *Th. Mirer.              | 2          | _     |
| Der entführte Senne *Th. Mirer.                      | <b>. 3</b> | 78    |
| Wanderung nach Einsiedeln *A. Cajacob.               | 8          | _     |
| Das Tobtenvolk im Prätigau Bonbun.                   | 5          | 78    |
| Das Tobtenvolk auf Davos Bonbun.                     | 5          | _     |
| Das Tobtenvolk in ber Alpe Novai . Bonbun.           | 6          |       |
| Das schwere Kind Dr. Better.                         | 6          | 78    |
| Die Jungfrau mit bem Golbe *C. Decurtins.            | 6          |       |
| Die Quellenjungfrau zu Halbenftein . Flugi.          | 7          | 79 80 |
| Die Donna di Balnüglia Prof. Theobald.               | 8          | 80    |
| Die Schanann = Jungfrau P. Theob. u. Bon             | Б. 9       |       |
| Die weiße Frau auf Obersaren . R. Casanova.          | 10         | 81    |
| Die weiße Frau an ber Ringgenberger=                 |            |       |
| Brude                                                | 11         | _     |
| Die zwei Schathüter Frl. Planta.                     | 11         | 81    |
| Die Wunschhöhle bei Arosa Dr. Better.                | 12         | 81    |
| Die Alpmuetter 3. Bartich. u. Bon                    | b. 13      | 81    |
| Die brei ungleichen Schwestern Prof. B. Plattner     | . 13       | 81    |
| Die Spinnerinnen in Bulpera Bonbun.                  | 14         | 81    |
| Die lebendig gewordene Buppe *A. Cajacob.            | 15         | 83    |
| Die boshafte weiße Frau *3. Frigg.                   | 15         |       |
| Der hennenteufel 3. Flütsch.                         | 17         | 85    |
| Das Doggi in Laus *C. Decurtins.                     | 18         | _     |
| Das erlöste Doggi *3. Cabalbert.                     | 18         |       |
| Die gefangene Pest Bonbun.                           | 18         | -     |

|                                                   | Seite | ErA.<br>Seite |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|
| Die Fänggin "Ruchrinben" Bonbun.                  | 19    | - CEILE       |
| Die Fänggin "Mabrisa" Bundn. Bolfsbl.             | 19    | 88            |
| Das Känggenmannli zu Malabers . Bonbun,           | 20    | 86            |
| Die in Gold verwandelten Kohlen . Bonbun.         | 20    | 88            |
| Die Kunst "aus Schotte Golb zu                    |       | -             |
| machen" Bonbun.                                   | 21    | 86            |
| Wie die Sennen bas "juß fasen" lernten *3. Thoni. | 21    | 86            |
| Die Gemstäslein Brof. Theobalb.                   | 22    | 88            |
| Das Goldmannlein Brof. Theobalb.                  | 23    | 85            |
| Der milbe Ruger Bunbn. Bolfabl.                   | 24    | 86            |
| Das Fänggenmannli "Ugp" Bunbn. Bolfsbl.           | 25    | 86            |
| Das Fänggenmannli in Savien Bonbun.               | 25    | 86            |
| Das gefangene Fänggenmannli Bonbun.               | 26    | 88            |
| Das Fänggenweiblein in ber Klemme . Bonbun.       | 26    | 86            |
| Das Arcanum gegen bie Pest Bonbun.                | 26    | 85            |
| Das wetterkundige Fanggenmannli . Bonbun.         | 27    | 85            |
| Das weise Fänggenmannli Simrod.                   | 28    | 85            |
| Der pfiffige Balbfangge Bonbun.                   | 28    | 86            |
| Das muthwillige Fänggenmannli . Bonbun.           | 29    | 8 <b>6</b>    |
| Das überlistete wilbe Mannli Bonbun.              | 29    | 89            |
| Der Fängge als Menschenfresser Bonbun.            | 30    | 89            |
| Die bosen Fänggen                                 | 30    | 89            |
| Das neugebadene Brob Bonbun.                      | 31    | 82            |
| Die erzürnten Dialen Bonbun.                      | 31    | 82            |
| Uebelbelohnte Dienstfertigkeit Bonbun.            | 32    | <b>82</b>     |
| Das Ungeheuer im Luscher-See G. Camenisch.        | 32    | 90            |
| Der Geist im Urbensee Flugi.                      | 34    |               |
| Das Krachenmannli *A. Brunolb.                    | 36    | 90            |
| Der unerschrockene Sumvirer *A. Cajacob.          | 37    |               |
| Der starte Balg                                   | 39    |               |
| Der Melkftuhl Bünb. Ralbr. 187                    | 2. 40 | _             |
| Der schwarze Pubel *J. Frigg.                     | 42    | -             |
| Das weiße Pferd in Urezas *J. Tönet.              | 43    |               |
| Wie ber Handbub das Jauchzen und                  |       |               |
| Jobeln lernte •A. Cajacob.                        | 43    | 90            |
| Der Drache in ber Alpe Macun Sererhard und        |       |               |
| J. Clababügl.                                     | 44    | 90            |

|              |                     | *************************************** | **************************************                    | × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×          | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |     |                                        |            | *************************************** |                            | A                                                                                                          | Seite     | Ertl.<br>Seite |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>I</b> . : |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ×                                     |     | X I                                    |            |                                         |                            |                                                                                                            | 45<br>45  | _              |
| li i         |                     |                                         |                                                           | . 11                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     |                                        |            |                                         |                            |                                                                                                            | 46        | _              |
| li š         | 1 10                |                                         |                                                           |                                                | TO THE TRANSPORT OF THE |                                       |     |                                        |            |                                         |                            |                                                                                                            | 47        | _              |
|              |                     | r I                                     |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 器上  |                                        |            |                                         |                            | ib.                                                                                                        | 49        |                |
| i ž          |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     | X                                      |            |                                         |                            |                                                                                                            | 49<br>50  | 90 96          |
| li ŝ         |                     |                                         |                                                           | Minimark                                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |     |                                        |            |                                         |                            |                                                                                                            | 50        | 90             |
| i k          |                     | ł                                       |                                                           | newsterie)                                     | Harris Harris Samuel Barris Ba |                                       |     | X                                      | <b>M</b> 4 |                                         |                            |                                                                                                            | E 0       | _              |
| li ž         |                     | ( Ei                                    |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     |                                        |            |                                         |                            |                                                                                                            | <b>52</b> | _              |
| li ŝ         |                     |                                         | With Parking the second                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     | ₿₽                                     |            |                                         | SERIE SERVITATION SERVICES | 5<br>3<br>5<br>7<br>7<br>8<br>8<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 53        | <u> </u>       |
|              |                     |                                         |                                                           | , I š                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     |                                        |            |                                         |                            |                                                                                                            | 54<br>54  | 96<br>96       |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     |                                        |            | ŢĸŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢ  | ni                         | Ė                                                                                                          | 56        | 96             |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     | H                                      | Ei         |                                         | bi                         | 444                                                                                                        | 57        |                |
|              |                     |                                         |                                                           | •                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | H   | E                                      |            | Du                                      | E                          |                                                                                                            | 57        | 96             |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                | a pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | P   | H                                      |            | <b>171</b>                              | pg                         | 4 4                                                                                                        | 58        |                |
|              |                     |                                         |                                                           | 1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | H   | 13                                     |            |                                         | Di<br>Di                   | 1825                                                                                                       | 58<br>59  | 91             |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                    |     | E                                      |            |                                         | E                          | -                                                                                                          | 33        | ••             |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     |                                        |            | 55                                      |                            | 4 4 4                                                                                                      | 59        | 91             |
|              |                     |                                         |                                                           | 13                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     |                                        |            |                                         | H                          | et.                                                                                                        | 59        | 94             |
|              |                     |                                         | <u> </u>                                                  | <u>មានក្នុងស្រុកកាន់ព្យាស្រុកពាមកាន់ក្នុងក</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # X Y                                 | g   | ************************************** |            |                                         | 頣                          |                                                                                                            | 00        |                |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H                                     | *** | ::                                     |            | 1                                       |                            | 4 4                                                                                                        | 60<br>61  | _              |
|              |                     |                                         |                                                           | 3                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                    | H   | Ħ                                      | H          |                                         |                            | <b>.</b>                                                                                                   | 61        | 91             |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     | E                                      |            | E                                       | 34                         | ¥.                                                                                                         | 62        | _              |
|              |                     |                                         |                                                           | =                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |     |                                        | 2          | : 1                                     | i.i                        | *                                                                                                          | 63        | _              |
|              |                     |                                         |                                                           | 4                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H                                     | 謡   | Ħ                                      | E          | Ti.                                     | ÇÜ.                        | ter.                                                                                                       | 63        | 95             |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     | E                                      |            |                                         |                            | ter.                                                                                                       | 64<br>65  |                |
|              | E I E               |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     | E                                      |            |                                         | 20                         | g⊅.<br>•8.                                                                                                 | 66        | 96             |
|              |                     |                                         | r i                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E                                     | 111 | H                                      | H          | 1                                       | 53                         |                                                                                                            | 66        | _              |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     | H                                      |            | : 3                                     | bá                         | 3.                                                                                                         | 66        | _              |
|              |                     |                                         | I, o                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | H   | E                                      |            |                                         | ρđ                         |                                                                                                            | 67        | 94             |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     |                                        |            |                                         | 頣                          |                                                                                                            |           |                |
|              |                     |                                         | ម្រាក់ក្រុមនៃ មានក្រុមក្រុមក្រុមក្រុមក្រុមក្រុមក្រុមក្រុម | **************************************         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |     | ************************************** |            |                                         |                            | 명.<br>명. 명. 명. 명.<br>명. 발. 발. 발                                                                            |           |                |
|              |                     | 1                                       |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     | E                                      |            |                                         | H                          |                                                                                                            |           |                |
| de de de     |                     | al al                                   |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     | H                                      |            |                                         | H                          | E                                                                                                          |           |                |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |     | E                                      |            |                                         |                            |                                                                                                            |           |                |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 111 |                                        |            |                                         | M                          | * * *                                                                                                      |           |                |
|              |                     |                                         |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ##                                    | 11  | H                                      | ===        |                                         | H                          | *                                                                                                          |           |                |
| 1 ##### (C.  | - 1988年11日   1988年1 | eri i samili ve 🗝                       | AND TO AND                                                | a tr. <del></del>                              | -4 Rill b 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |     | ## <b>#</b>                            |            | 141 <b>a</b> 4 f                        |                            | -                                                                                                          |           |                |



